

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Känfiler



Monographien

B

1,409,429



DONE

Marcel Mondandon







## Liebhaber=Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

Don

h. Knackfuß

LIX

Gysig

Bielefeld und Teipzig

Verlag von Velhagen & Klasing
1902



Don

## Marcel Montandon

mit einer Einleitung von f. v. Cenbach.

Mit Porträt und 155 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen.



Bielefeld und Teipzig

Derlag von Velhagen & Klasing
1902

on diesem Werke ift für Liebhaber und Freunde besonders lugurids ausgestatteter Bucher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

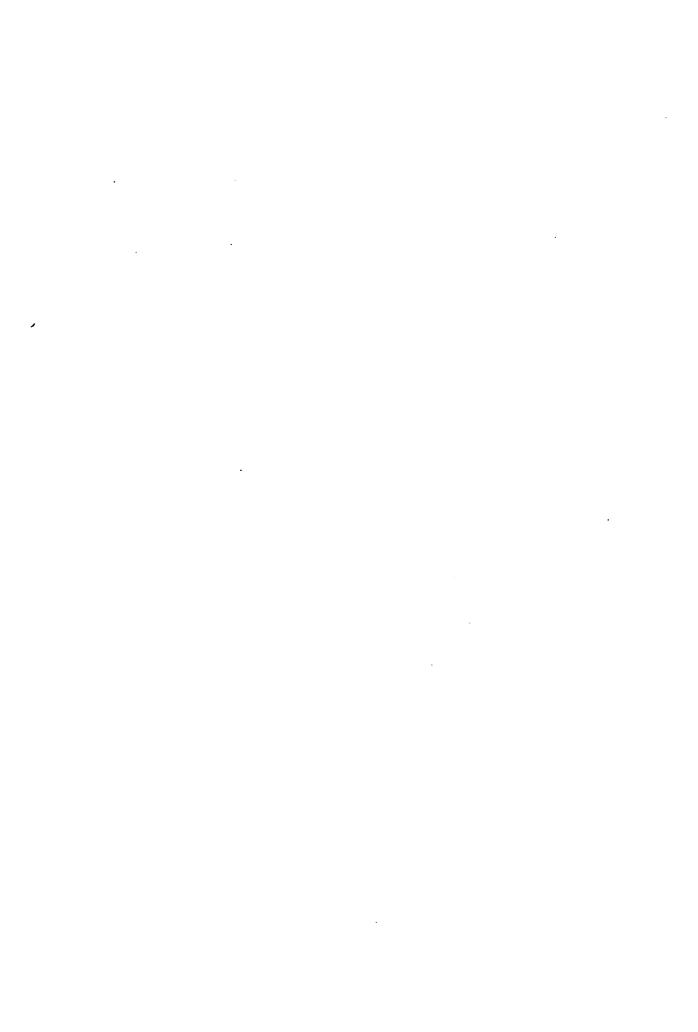



Ritolaus Gnis.

## Einleitung.

Dem Bunsche der geehrten Herren Herausgeber entsprechend, schide ich diesen Blättern, welche das künstlerische Wesen eines dahingeschiedenen Freundes und Kollegen der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen, ein paar einleitende Worte voraus. Wit denselben beabsichtige ich keine Ergänzung dessen, was in der Monographie selbst ja aussührlich gesagt ist; nur aus meiner persönlichen Aufsassung von Ghsis' künstelerischer Eigenart möchte ich einiges ansühren.

Nitolaus Gysis war ein Beimatkind — bas heißt die Einflusse seiner Abstammung blieben in seinem Schaffen zeitlebens unverfennbar. Gin Nachhall jener hochflammenden Begeisterung aus den Tagen, da Griechenland um seine Freiheit fampfte, aus ben Tagen Ludwigs I. und Rönig Ottos von Griechenland erfüllte seine Jugend. Auch die Natur seines Baterlandes, der die bort Geborenen noch nicht durch ein gleiches Übermaß von Kultur entfremdet find als bei uns der Fall ift, hatte tiefe Eindrude in feiner Seele gurudgelaffen. Das alles brachte er mit bierher nach Munchen und er blieb Bellene inmitten einer erschredend nuchternen und, was die außere Umhullung bes Menschen betrifft, monftros hählichen Beit, inmitten unserer Rolsofen= und Hosenperiode. Trop seiner übertommenen Traumwelt hat er fich auch in die raube Birtlichfeit verstiegen und ein Bild geschaffen, die "hundevisitation", welches mir beute noch in lebhaftefter Erinnerung ift. hier zeigte er zum ersten Male, welch tiefes Gemut im Berein mit großem Sinn für Charakteristik und humor er befag. Noch ähnliche aus bem baberischen Boltsleben gegriffene Motive hat er mit Glud behandelt, aber später verließ er dies Gebiet, ber Grieche in ihm behielt die Oberhand. Er malte Szenen aus seiner Heimat und allegorische Gestalten, aus benen am beutlichsten bas hervorleuchtet, mas ich "Gufis' Erinnerung an seine zweitausendjahrigen Ahnen" nennen mochte. In Diesen ichlanken Formen und gracifierenden Linien verrat fich eine Rudfehnsucht nach ber großen Schonheitsblute, die sein Baterland schon einmal, gezeitigt: er ftrebte raftlos und unbeirrt dem Kunstideale nach, das ihm als Höchstes vor Augen stand. Schon dies unentwegte Streben inmitten ber verschiedenften Modeströmungen und des fünstlerischen Birr. warrs unserer Tage wurde genugen, Gyfis ein ehrenvolles Gedenken zu fichern.

Ich glaube nämlich nicht, daß irgend eine Epoche der ruhigen zielbewußten Entwidelung begabter Maler so ungunftig gewesen ift als die unsrige. Die fortlaufende Tradition ift jählings unterbrochen. — Der erfte beste Anfanger halt es für das einzig Richtige, dirett an die Natur zu geben, und fich von ben "längft übermundenen Standpunkten" seiner Borganger thunlichft frei zu machen. Ber ted genug ift, phne Bahl und Geschmad fein Selbstgeschautes, wenn auch in abschredenber Weise, auf Leinwand zu bringen, ber bilbet fich ein, er habe die Kunst erfunden. Auf teinem anderen Gebiete als leiber dem tunstlerischen ware es bentbar, daß der junge Nachwuchs die Erfahrungen ber Generationen von Früheren einfach migachtete und betretierte: "Mit mir fangt die Entwidelung von vorne an." - Benigftens würde es recht merkwürdige Folgen haben, wenn in Sachen der Biffenschaft ober Industrie jemand sich aus Selbständigkeitswahn nicht mehr der schon gewonnenen Borteile bebienen und die Grundlagen des Sandwerks fo außer Augen segen wollte, wie es in Bezug auf unsere Runftmittel geschieht. Sich gründliche Renntnis der Maltechnik zu verschaffen, gilt als veraltet und gang überlebt — und doch waren gerade die geistigsten, im höchsten Sinne funftlerifch begabten alten Meister am eifrigsten auf Bervollfommnung der Technit bedacht; aber fie murben eben gemiffermagen icon in dem Baffer geboren, darin fie fünftig schwimmen follten, mahrend fich heutzutage jeder das Baffer, das fein Lebenselement werden foll, erft mubselig felbft berbeiichleppen muß. Beim hinblid auf unsere heutige "originelle" Runftjugend muß ich bisweilen an Goethes Berfe benten:

> "Ein Quidam sagt, ich bin von keiner Schule, Kein Meister lebt, mit dem ich buhle; Auch bin ich weit davon entsernt, Daß ich von Toten was gelernt. — Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: Ich bin ein Narr auf eigne Hand!" —

Jedenfalls ist die jetige Methode, nach welcher es nur noch Meister und keine Lehrlinge mehr gibt, sehr kraft- und zeitraubend, da der Einzelne nicht mehr turch die Ersahrungen seiner Borsahren, sondern, wenn überhaupt, erst durch eigenen Schaden klug wird. Da die Akademien auf eine gediegene technische Ausdildung und gründ- liche Kenntnis der Kunstmittel bei den Schülern nicht genug sehen, da serner auch die Werke der alten großen Meister, die allein als leuchtende Borbilder für uns alle dienen können, oft nur in wenig würdiger Weise der Beschauung zugänglich gemacht werden, so daß sie nicht zu voller Wirkung gelangen, und den Studierenden eher noch verwirren, so ist dem letzteren sein Weg sehr erschwert. Sysis war einer der Wenigen, die als Lehrer mit ganzer Innigkeit und Leidenschaft die grundlegenden Prinzipien der Kunst im Einklange mit den großen Vorbildern der Vergangenheit, der Jugend einzuprägen bestrebt sind. Er wußte genau, daß man sich nie sorgfältig genug vorbereiten, nicht energisch genug nach der vollen Herrschaft über die Mittel streben kann, wenn man sich der höchsten Wirkungen versichern will.

Leider kennen wir von den Anfängen der Technik sehr wenig und fast noch weniger von der griechischen Malerei, die doch gewiß auf gleicher Stufe mit der göttlichen Plaftit und Architektur der Griechen ftand. Bir haben ja blog bie Ausläufer dieser Malerei in Pompeji und den Kaiserpalästen (bei Prima porta u. s. w.) und wiffen nur, bag die Technit nie gang verloren ging, fich nach Byzang flüchtete und durch das Mittelalter hindurch im Dunkeln fortbestand, bis fie in der großen Beit ber Renaiffance eine völlige Auferstehung feierte. Der juchtlofe Geift, ber nun burch die heutige Belt geht, bewirft und begunftigt die Auflehnung gegen jede anerkannte höhere Macht und fieht ein Sindernis der freien Entwidelung in der Dantbarkeit gegen diejenigen, die der Menscheit durch ihr begeistertes Schaffen die höchsten Genuffe bereitet haben. Bas jene geleiftet — meint man — möchte für ihre Beit gang löblich gewesen sein -, fie aber, die Rinder ber neuesten Beit, durften nicht rudwärts ichauen, nichts von den Alten lernen, nicht einmal die Mittel von ihnen annehmen, mit welchen jene Großen ihre unvergänglichen Wirfungen erzielt haben. Denn fie bilben fich ein: wenn fie fich an der Sand der bewunderten Meifter leiten ließen, den Weg zu Wahrheit und Natur nicht zu finden, der doch nicht zu verfehlen sei, wenn man nur den Mut habe, mit Scheuklappen gegen fremde Eindrücke vor den Augen, der eigenen werten Rase nachzugehen. Nur Neues, nie Dagewesenes muß probiert, Sensation muß gemacht werden. Bahrend selbst die Atademien mit dem neuesten Symbolismus, unverstandensten Naturalismus und einer verructen Biolett= und Grünseheret infiziert find, war Gysis im Gegenteil bedacht, burch die fanfteften, garteften Mittel eine tiefe, rührende Birtung hervorzubringen.

Hiermit gelange ich wieder zu meinem Ausgangspunkt, von dem ich nur abgeschweift bin, um, wie ich schon mehrmals gethan (namentlich bei Gelegenheit des 1893 abgehaltenen Kongresses der Gesellschaft für rationelle Walversahren), einen Teil meines künstlerischen Credo öffentlich darzulegen.

Als der vollständige Idealist, der er war, kannte Gysis kein Hehen nach äußeren Erfolgen und drängte sich niemals vor; seine selbstgeträumte Welt genügte ihm. Man sah es dem seingeschnittenen, stillen Gesichte, das ebenfalls den Stempel hellenischer Abkunst trug, gleich an, daß sein Eigentümer nicht geneigt war, alle Tagesgöhen und goldenen Kälber zu umtanzen, sondern sriedsertig an den seinen Psad kreuzenden Geschmacklosigkeiten vorbeiging. Seiner Zartheit und Bescheidenheit hatte er es denn auch zu danken, daß er, so viel mir bekannt ist, keinen Feind besah, aber desto mehr Freunde. Von seinen Schülern vollends wurde er als Vorbild echt künstlerischer Vornehmheit verehrt; ihre zahlreiche Beteiligung und sichtliche Ergriffenheit gestaltete sein Leichenbegängnis zu einem der rührendsten, das ich je gesehen habe.

Leiber traf auch Gysis das herbe Geschick, daß er mit seinem großen Talente für Monumentalmalerei in eine Periode geraten ist, in der weder Staat noch Publistum viel Bedürfnis nach künstlerischem Wandschmuck im höheren Sinne empfanden, was leider von seiner Heimat in erster Linie gilt.

Berhältnismäßig früh ist er bahingegangen, ohne die Genugthuung mit sich genommen zu haben, zu den großen künstlerischen Aufgaben und zu voller Bürdigung gelangt zu sein; ohne daß er seine großen Ideen im monumentalen Sinn hätte aussühren können. Die Frau, die sein Leben und Streben treulich geteilt, die Kinder, die seinem Herzen so innig nahe waren, wie ihre südländische Schönheit seinen märchenhaften Gestalten die willsommensten Borbilder bot, hat er halb in der Fremde verlassen müssen. — Aber es soll mich erfreuen, wenn die nachsolgende Schrift dazu dient, das Berständnis sür diesen als Mensch und als Künstler gleich sympathischen Charafter in möglichst weite Kreise zu tragen.

J. f. v. Lenbach

## Nikolaus Gylis.

u München, Luisenstraße 50 — Nordoftede ber Theresienstraße — verschieb
in seiner Wohnung am 4. Januar 1901
ein Hellene, in welchem die Seele seines Bolkes, vereint mit dem Geist der reinsten Antike, deren Andenken und Fragmente wir heute noch verehren, wiedererstanden war.

Nikolaus Gysis gereicht seinem Baterlande nicht nur zur größten Shre; er hinterläßt dem modernen Griechensand in seiner Kunft noch außerdem das Gut, welches schon ehemals den Ruhm Alt-Athens begründete: ein verjüngtes Abbild von der Schönheit seines Volkes, Linien von solch edlem Rhythmus, daß die einstigen Bewunberer eines Praxiteles sie gewiß nicht verworsen hätten.

Der Boden seines bewunderungswürdigen und hohen Schaffens während der letzten dreißig Jahre seines Lebens war München. Gysis war daselbst nicht nur ein lebendiges Zeugnis des hellenischen Geistes durch seine Kunst; als Grieche war er den Münchenern wie ein Nachklang aus jener Zeit, die ein dynastisches Band zwischen Bayern und Griechenland, sowie die höchste Bewunderung für die Antike, eine geistige Verbrüderung zwischen Isar-Athen und Alt-Athen geschaffen hatte.

Eine Schar begabter Schüler, die er durch seine unvergeßlichen Lehren heranzog, werden zwar das Andenken Ghsis' unter der Künftlerschaft immer lebendig erhalten, doch soll auch das Publikum die ganze Summe von Bornehmheit, höchster Eleganz, scharfer Logik und Intelligenz, die seine Kunst kennzeichnen, erfassen lernen, denn man wird sich gewöhnen müssen, ihm einen der hervorragendsten Pläse unter jenen zu gönnen,

bie in ber zweiten Halfte bes neunzehnten Jahrhunderts zu ben Auserwählten gehören.

Wie sein Lebenswerk verbient auch sein Lebensweg Beachtung; benn er war nicht alltäglich. Über bem Beginn besselben liegt bie magische Beleuchtung bes Orients und zwar zu einer Beit, von der wenig mehr übrig ift. Gleich einem Märchen klingt es, wie ein Kind, bas man mit Helbenliebern aus ben griechischen Freiheitsbestrebungen in ben Schlaf gefungen hatte, zum großen Münchener Meister sich entwidelte. jedoch ber in die Bolfsfzenen feiner Beimat verliebte Rolorift bes Subens einer ber tiefften Denter mit Binfel und Stift murbe, die je der Philosophie sich ergaben, ist ein Epos von unsagbarer Hoheit, beffen Entstehen heilig und bas einzureihen ist unter bie höchften moralischen Errungenschaften, welche die Geschichte bes menschlichen Beiftes mit Stolz verzeichnen barf.

In dieser Biographie sind folglich zwei ganz deutlich geschiedene Abschnitte zu machen:

Der erste behandelt den Gpsis des Archipels, ber Studienjahre und ber Reisen, b. h. Gyfis, ben Orientalen. Der zweite, ben beutschen Gysis, als Philosophen und Ufthetiker — auch den akademischen Lehrer; biefe Bezeichnung ist hier nur vom antiten Begriff abzuleiten, benn feine Auffassung des Lehramts war mehr von der Art bes Blato in ben Garten bes Afabemus, nicht von jener konventionellen, die man heute gemeinhin "akademisch" nennt. Auch in feinen Werten finden wir biefe genaue Grenze zwischen Realistit und Ibealismus, aber beibe gleichen sich vorzüglich aus mahrenb ber gangen Dauer biefer reichen Rünftlerlaufbahn. Der Philosoph und abstratte



Abb. 1. Amor und bie Malerin. (Bu Geite 32 u. 43.)

Denker erholt sich von dem schwierigen Kontrapunkt des seinsten Maßhaltens, von der idealen Mathematik seiner Linien durch das realistisch getreue Abschreiben des nächstbesten malerischen Objekts. Er bemüht sich, dasselbe mit allen künstlerischen Qualitäten einer virtuosen Technik und leuchtend krästigen Kolorits wiederzugeben — eine Leistung, die man non bedeutenden despretinen Masen,

ober tiefen Denkern für gewöhnlich nicht erwarten kann. Daher auch der selkene llmstand, daß bei dem bis aufs höchste gesteigerten geistigen Prozes die Hand dennoch nie außer Übung gerät und daß die Inspiration nie auf Kosten der Mache sich geltend macht.

tigen Kolorits wiederzugeben — eine Leiftung, | Wir wollen nun die Besprechung seines die man von bedeutenden dekorativen Malern | Lebenswerkes chronologisch mit der Biographie



Mbb. 2. Jubith und holofernes. (Bu Geite 34.)

bes Meisters verflechten. Ebenso wie bei so soll auch im vorliegenden Wert bas feinem Sauptwert "Apotheofe ber Bavaria" ber im ganzen ausgesprochene Zug einer bestimmten Zeit oder Art besonders betont und damit die Charafteristif eines siguren unterbrochen wird, die in ihrer wunderbaren unbekleibeten Schönheit wie des Interpreten deutschen Bauernlebens, des ein Stafimon ber antifen Tragobie wirken, Blumen- und Stillebenmalers, bes Land-

pfigchologische Moment, b. h. ber Wenbepunkt



Mbb. 3. Raritatur auf bie Biloty. Edule im Jahre 1868.



Mbb. 4. Gefangen. (Bu Seite 37.)

schafters und endlich bes Meisters im hohen bekorativen Stil, eines ber größten bes neunzehnten Jahrhunderts.

Tinos ift eine ber Cyklaben, eine jener schaumumgürteten aber mafferarmen Infeln,

brudenbheißen Sonnenpracht bes Subens erglänzen und ben Blick weit bis an ben Horizont gestatten. Dort erst, wo himmel und Meer ineinanderfließen, zeichnen fich in buftigfter Silhouette eine Reihe größerer Schwesterinseln ab; es sind: Spra, Gjura, Andros, Mytonos und gang im Suben Delos, Apollos heilige Stätte; fie alle ber bie wie eine Sandvoll Ebelfteine unter ber Boben, bem die antike Mythologie mit

ibrem Göttergefolge entfproßte.

Dort wurde am 1. März 1842, am Tag ber Areuz= erhöhung, zu Stlavohorn (b.i. Sklavenborf) bas Rinb, ber fünf= tige Meister Nikolaus Gpfis geboren.

Ein helles Felfenland, in Blau, Biolett und Golb getaucht und das Meer bas bunkle Meer bes Sommers, beffen unbewegliche Pracht nichts wieberspiegelt - und bas azurne, heiterleuchtenbe, von Frühlingswinden leicht gefräuselte Meer - bas waren bie ersten Kontrafte, bie fein Rinberauge aufnahm.

Diefe beiben Deerestone begleiten ihn durchs Leben und werben bie Bafis feines Rolorits. Mit Silber gepaart leuchtet der hellere bavon auf der Flagge der beiben Länder, bie Gyfis geboren und erzogen. Wie in Athen, so weht er ihm in München entgegen, und von ba fendet er ihn bem Mutterland jurud auf feinem Dinerva = Banner. Wie reigend ftand Minervas Stadt ber blauweiße Flaggenschmud,



Abb. 5. Um Brunnen. 3m Befit von Frau von Bugmalb - Dunchen.

ben fie ben olympischen Spielen zu Ehren im April 1896 angelegt hatte. Azur und Silber ift selbst ber Grundaktord ihrer Straßen und ihres Himmels . . . . ebenso ber Palette ihres größten modernen Malers, Gyfis. Aber nur seiner Festtagspalette und seiner Triumphgefänge, wie ber "Bavaria". Das andere Blau, bas tiefe, bas zum Biolett bes fommerlichen Meeres neigt, erzeugte eine andere; die ist belaben mit fraftigen, ernsten Tönen, dunkel und martig, wie bie Gewänder bes Bolfes in seiner Jugenb= zeit. Anilinfarben, jübische Kattune und Wiener Frads nach Bariser neuestem Schnitt waren bamals noch nicht bis zu ben einsamen Gebirgsbörfern ber Mainoten und Albanefen gebrungen. Jenen ernften Ton, viel seltener als der hellschimmernde, je-

nes stumpse Gemisch von Violett und Inbigo — das Untergewand der "Historia" und das Rleid der geängstigten Mutter in der "Wallsahrt" zeigen ihn —, den trug auch der Schurz einer scheuen kleinen Ziegenhirtin aus den Bergen des Olymp, die mit ihrem Lieblingstier, so scheu wie die Herrin selbst, dis zu mUser von Salonichi herabgestiegen war.

So ist dieser Ton auf Gysis' Palette ein Patengeschenk seines Landes und seiner Beit, das einem griechischen Maler von seiner Begabung nicht entgehen konnte; aber er allein erhob ihn zu solcher Bedeutung in der Kunst.



Abb. 6. Siegesnachrichten 1870/71. (Bu Seite 40.)

Tinos zählte bamals, 1842, höchstens einige 20 000 Einwohner, während es heute über 30 000 besitzt; die Zeit des türkischen Joches war noch zu nah. Sie war die katholischste Insel im Archipel, 7—8000 Seelen in 24 Dörfern. Ein Bischof mit 4000 Fres. Gehalt, zwei Jesuiten, die ein Seminar führten, einige Lazaristen unter französischem und einige Franziskaner unter österreichischem Protektorat, das waren ihre Seelsorger.

Spsis aber war im orthobogen Glauben von sehr frommen Eltern geboren; auch besuchte er noch in den ersten Zeiten seines Münchener Ausenthaltes sehr sleißig den

griechischen Gottesbienst. Später verschmolz fich sein Glauben mehr mit bem Anbenten an seine fromme Mutter. Das hielt ihn jeboch nicht ab, in ben letten Jahren seines Lebens religiöse Gebanten mit einer Dajestät und Größe zu behandeln, welche man umsonft bei ber mobernen driftlichen Runft welches er auf seiner späteren Stubienreife

ländischen Meeres, die den Inselbewohnern ben fraftig buftenben Maftig ichenken. Bir hoffen, seinen Bellenenstolz nicht zu verleten, wenn bas Ronterfei jenes fleinafiatiichen Bürichchens, mit blogen gugen in einem Baar viel zu weiten Pantoffeln stehend,



Abb. 7. Biltoria. 3m Befit bes Magiftrate von Munchen. (Bu Seite 40.)

jucht. Die höchste fünstlerische Erkenntnis erhob ihn zum Gottschauen.

Einstweilen tummelt er sich auf bem baumlosen Strand von Tinos, ein heiteres Rind jenes einfachen und forglosen Bolkleins, das wie die Cikabe von Luft, Liebern und Sonnenschein sich nährt. In ber salzigen Luft seiner Insel gebeiht er wie jene zähen Sträucher an ben fteileren Ufern bes Mittel- wohl oft in berfelben reigenben Stellung

in Smyrna zeichnete, uns an fein eigenes Kinderbasein erinnert. Trug er ja boch auch das blaue Gewand ber Insulaner mit ben faltigen Beinkleibern, und auf bem Ropf bas rote Fez mit ber langen blauen Quafte. Und wenn ber Pope die lebhafte Anabenschar bes Dorfes zu furzem Unterricht versammelte, da mag ihm der Kleine



Abb. 8. Studientopf.

gelauscht haben, wie jener auf ben Boben gekauerte Junge aus Gysis' späterem Genrebilb: "Geheime Schule unter ben Türken."

Seine Kinderzeit klang wieber von ben Belbenthaten eines Ppfilanti ober Capobistria. Waren boch kaum einige Luftren verftrichen feit jener und ber Betairie Erhebung, auch ber von Morea, Livadia und ben übrigen Infeln, feit bem Berabfturmen ber Mainoten, und ben Brandschiffen eines Canaris. Miaoulis ober Bogaris, feit bem Wiberstande Napoli be Romanies und dem Fall von Miffolunghi, feit ber Rieberlage Ibrahims bei Navarino und ber Bertreibung ber Ägypter aus Morea burch die Franzosen, abgeschlossen burch bie Ermorbung Capodistrias und die Proflamation Rönig Ottos ..... All bies findet ein Eco in feinen fpateren Werten, boch augenblidlich ift er nur ein forgloses Rind, trunken von Licht und Luft, Sonne und Cifabengezirp. Diefe glückliche Zeit dauerte bis zu feinem siebenten Jahre. Da entbeckte der gute Priester, der ibm ben erften Unterricht gab, bie auffallenbe Intelligenz bes fleinen Griechen, Die Leichtigkeit seiner Auffassungs- und Beobachtungsgabe, und riet den Eltern, ihn zu geregeltem Unterricht nach Athen zu fchiden. Der Bater war Zimmermann. Da nun aber auf bem Lanbe fast jeder im eigenen Sause alles selbst verrichtet, trugen die Ausfichten auf befferen Berbienft in ber Stadt nicht wenig bagu bei, daß er beschloß, für einige Beit mit feinem Sohne Nitolaus auf ben Kontinent und zwar nach Athen überzusiedeln. Dort murbe



Abb. 9. Stubientopf ju Großvater und Entel.

eine Werkstatt gemietet mit einem Verschlag als Schlafraum. Dies geschah im Jahre 1850.

Im kleinen Elternhaus zu Tinos hing ein Stich, ber einen ber griechischen Freiheitshelben barftellte. Der Rleine hatte ihn immer mit ber größten Aufmertfamteit betrachtet, und taum fünf Jahre alt, war er einst hinaufgeklettert und batte, mit Babier und Bleistift bewaffnet, angefangen die herab-

die höchste Bewunderung. Bon diesem Augenblick an hat seine Mutter seinen Bergenswunsch unterftüt, trotbem ber Bater von bem Rünftlerberuf feines Sohnes noch nichts hören wollte. Das Kind fuhr fort, den Schulunterricht zu befuchen und war in ben Freistunden Lehrling in der Werkstatt bes Vaters. In der Schule freilich nahm nichts die Aufmerksamkeit des Jungen so sehr ge= fangen wie die Zeichenftunden. genommene Beute in Abwesenheit seiner besiegt durch die offenbare Begabung seines



Abb. 10. Sanbftubien ju Großvater und Entel.

Mutter zu kopieren, — "und ganz genau!" wie bie Burudgetehrte bann mit freubigem Erstaunen fonstatierte. Später in Athen vermißte er bitter biesen Stich: man hatte vergessen, ihn mitzunehmen. Doch entbedte er bald zwei ähnliche Blätter im Haus einer Nachbarin, mit deren Kindern er verkehrte. Er verfolgte seine Mutter mit bem Buniche, ihm dieselben zum Abzeichnen auszuborgen, aber die Mutter zögerte ihm zu lange, ober sie vergaß es; da wagte er end-

Sohnes und die Fürbitte seiner Frau, bewilligte ber einfache Zimmermann seinem Rind ben Besuch des Polytechneions. Aber, das zur Aufnahme vorgeschriebene Alter war zwölf Jahre, und Nikolaus Gysis zählte beren erft acht. Um des guten Zwedes willen wurde fein Alter also um vier Jahre zu boch an= gegeben. Seine Sehnsucht war endlich erfüllt! Zwei bis brei Jahre beschäftigt er sich so mit Zeichnen nach Gips, Draperiestudien, Bersuchen im Solgschneiden 2c. lich felbst die Bitte. Der Erfolg seiner Übrigens trug ber Besuch biefer Schule Arbeit versette die ganze Nachbarschaft in keineswegs nur gute Früchte für ihn; eine

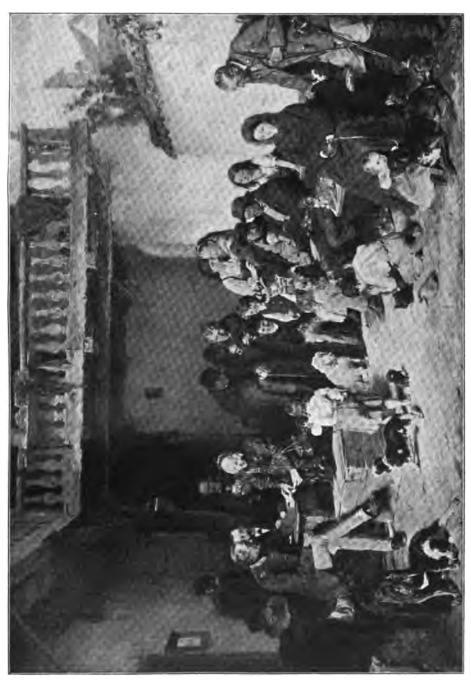

Abb. 11. Die hundevifitation. (Bu Gette 46.)

Marcel Montanbon, Gpfis.



Abb. 12. Griedifder Schifferinabe.

ber ersten schlimmen war sein plöglicher aufgaben eingeführt; immer trug Gysis ben Etel vor allen Antiten: man besaß die ersten Breis bavon. Da, im letten, als er ichon Mittel nicht, Modelle zu halten, barum wurde nur nach Lithographien oder Gips gezeichnet; und so war die Schönheit ber griechischen Untiken in feinen Augen lange nur ein atademisches Penfum, benn niemand hatte ihm ihre Bedeutung erschlossen. Als er sie viel später begriff und anbetete, be-Klagte er jene Beit bitter; sie schien ihm vergeudet, weil er in ihr nicht jene höchsten Bibrationen seiner Seele genoffen hatte, die fein späteres Runftverständnis ihm vermittelte.

feiner Sache gang ficher gewesen, fiel ihm ber zweite zu. Hatte er etwas zu sicher sich gefühlt, ober hatte die damals zuerft auftauchende Reisesehnsucht ihn etwas abgelenkt — furz, er erzählte später oft, welch gefunde Lehre er aus dieser Enttäuschung gezogen, nämlich: "Jede, auch die scheinbar leichteste Arbeit mit Ginfat all feiner Rrafte auszuführen." Diese Enttäuschung mar ein großer Jammer, und so viele fünftige ihm sein Schickjal auch noch aufbewahrt hatte, Um Schluß eines jeben Jahres maren in biefen tonnte er boch nie aus feinem Beallen Rlaffen bes Bolytechneion Konfurreng. bachtnis verwischen, fo wenig wie bie spatere Freude, als er bei einem Schulbefuch Rönig Ottos I. biesem als ber begabteste Schüler bes Polytechneion vorgestellt wurde. Da hatte ber Rönig ihn geliebkoft und belobt: "wenn er so fortfahre, werde gewiß etwas Orbentliches aus ihm werben". Dann hatten ihn auch all bie anderen großen herren aufs beste belobt und gestreichelt. Bu Sause entlocte die gute Nachricht ber Mutter helle Freubenthränen, und die geflügelten Worte bes Herrschers verbreiteten sich im ganzen Viertel. Nachbarn und Nachbarinnen kamen. die stolzen Eltern zu beglüchwünschen und teilten die Freude über die Ehrung bes jungen Rünftlers burch benjenigen, welchen die älteren Griechen heute noch "xalds άνθροπος, δ "Οθων!" "Ein guter Mensch ift Otto" nennen.

Der erste jener Preise schon hatte Ghsis eine Art kleinen Stipendiums verschafft, welches von Jahr zu Jahr erhöht wurde. In seinen Freistunden arbeitete er um kleinen

Nebenverdienst ober half seinem Bater in ber Bertstatt. So gelang es ihm sehr bald, seine Studienauslagen selbst zu bestreiten. Sein allgemeines Wissen aber konnte daburch nicht gleichen Schritt halten mit bem die Runft betreffenben, und wenn er sich auch gewiß mit Mangel an Beit hätte entschuldigen burfen, konnte er es sich boch nicht verhehlen, daß für ihn noch viel mehr zu lernen fei. Er verdiente icon foviel, daß er fich einen Privatlehrer halten konnte, ber ihm seine Muttersprache, die hellenische Geschichte und Italienisch gründlich beibrachte, wofür Gyfis ihm zeitlebens dankbar blieb.

Er war eben in ber letzten Klasse bes Bolytechneion, als ber Zufall ihn mit seinem späteren Beschützer und Freund Rasos zusammenführte. Dieser, ebenfalls Tinote, reich, kunstliebend und enthusiatisch, interessierte sich gar

balb für feinen jungen begabten Landsmann Gyfis, auf ben er burch beffen Freund Lytras aufmerksam gemacht worden war. "Ich kenne ben Minifter und werbe mein Möglichftes thun, daß man dir ein Stipendium für Europa gibt," versprach Nasos. "Das wäre die Er-füllung meines Traumes," gab Gysis zur Antwort, benn er war 20 Jahre alt und hatte von Rom schwärmen hören. Aber bie Erfüllung ließ auf sich warten, wie bas bei Träumen der Brauch ist; drei Jahre verbrachte er mit Hinwarten und verschiedenen Gelegenheitsarbeiten; so malte er z. B. ben Speifesaal im Landgut Harbari, Nasos gehörig, mit Fresten aus; die Banbe waren burch Gitter eingeteilt, Rletterrofen rankten baran empor, Glycinen, Geigblatt und all bie unendliche Flora bes Sübens verbanden sich zu einer schönen Laube. Dazwischen vier weibliche Gestalten, die Jahreszeiten symbolisierend, und Bögel, Schmetterlinge, Insetten aller Art. Es muß ein reizenbes



Abb. 13. Baumftubie aus Athen.

und lachende Gafte in bem beiter ausgestatteten Raum beisammen maren.

Als diese Arbeit vollendet und noch fein Entscheib über bas Stipenbium getommen war, tehrte Gpfis niebergeschlagen gur alltäglichen Arbeit gurud, voll Sehnsucht nach ber versprochenen Reise und entmutigt burch bas vergebliche Hoffen. Endlich überwand die Ausdauer Nasos' das Widerstreben bes Minifters und 1865 fonnte Gpfis feine Reise zwar nicht nach Rom, wie er geträumt, aber nach München antreten. Dort war Biloty Direktor ber Akabemie, und sein Ruf als Lehrer war burch Lytras, seinen Schüler, bis nach Athen gedrungen, deshalb die Unberung . bes Reiseziels für Gpfis. Stipenbium mar Gpfis verliehen vom Rlofter seiner heimatlichen Insel Tinos, doch beburfte es jum Infrafttreten besselben noch ber Bewilligung bes Ministeriums und vieler, vieler Schreibereien. Als Nasos die Papiere Gysis endlich überreichen konnte, war bieser inzwischen 24 Jahre alt geworben; volle

Mbb. 14. Stubientopf eines Orientalen.

Bilb gewesen sein, wenn blühende Kinder vier Jahre waren zwischen "Bersprechen" und "Erfüllung" hingegangen.

> Vom Moment der Abreise an besiten wir Tagebücher, worin Gysis die Schwierigkeiten seiner Abreise schildert. Sie beginnen mit bem 21. Mai 1865, bem Tag, an welchem Nasos morgens sieben Uhr ihm endlich die sehnlichst erwartete schriftliche Bewilligung seines Stipendiums überreicht. Es war ein Freitag. Um nächsten Tag beginnt er seine Arbeit, wie neugeboren, und Sonntage freut er fich feines enblichen Gludes in Bemeinschaft ber Familie Rasos auf bem Gut Barbari, in ber Rabe von Daphne gelegen. Um nächsten Tag erledigt er noch eine Beftellung bes herrn Nafos, 200 Stud Schilber für beffen Berficherungsgefellichaft "Bhonix", von welchen er jedes einzelne mit der Sand malt: Schwarz auf Golb. Da er bafür 500 Drachmen Honorar erhält, beginnt er seine Reisevorbereitungen. Mit viel Mühe und Beitaufwand verschafft er fich ben Baß; bas ift Donnerstag. Run mare er bereit aufzubrechen - boch halt - morgen ift Freitag!

> > Dienstag scheint ihm mehr Blud für die Fahrt zu versprechen — bis an sein Lebensende bleibt bies fein bevorzugter Tag zum Beginn einer wichtigen Arbeit. Also er wird Dienstag reifen, und genießt noch ben Aufschub, ber so viel Reiz hat, wenn die erfehnte Abfahrt sicher ist. Sonntags nimmt er noch Unterricht im Rabieren, Montag ichneibet er noch schnell einen Stempel, mahricheinlich ein Abschiedsgeschenk für einen Freund, und am felben Abend eilt er bann hinab zum Piraus, sich zu versichern, daß weder das Schiff abgefahren, noch bas Meer vertrodnet ift, die ihn zur Freiheit tragen follen. Abends, gur Beit bes Sonnenuntergangs unb ber lichtblauen Berge mit ben purpurnen Schatten fehrt er endlich beim . . .

> > Schon in Athen hatte er die Gewohnheit ange-

nommen, stets ein kleines Stizzenbuch bei sich zu tra-Gleich die ersten ber gen. uns erhaltenen Blätter feffeln durch ihre Charafteristik. Es find Strafentypen des Drient mit gewissenhaftem Stift gegeben und etwas getont: ein "Stragalia" • (geröftete Erbfen-) Bertaufer, ein Saufierer mit Banbern und Schuhriemen, ber Gartner von Haïbari. Dann folgt eine naive aber reizende Porträtzeichnung von Nafos' altestem Sohn in ganzer Figur; fie verrät icon fein Schönheits= bedürfnis. Sierauf die unfertige Studie zu einem Schiffe, auf bie bevorstebende Reise deutend, später sogar ein flüchtiger, aber ausbrucksvoller Entwurf bes bekannten Gesprächs zwischen Alegander bem Großen und Diogenes; Gyfis war stets voll Stolz und Bewunderung über die Antwort feines antifen Landsmannes. Diese Blätter muten uns an wie die Saiten, auf welchen er feine spatere Runfthymne gespielt bat. Beim Beran-

nahen ber Abreise zeigt fich ber Reft bes Buches ausgefüllt mit beutschen Reiserebensarten, aber in griechischen Lettern geschrieben.

Am Dienstag, 1. Juni, endlich schlägt bie Stunde bes Abschieds von Eltern, Freunden und Berwandten. Er schwankt zwischen Soffen und Unbehagen. Gin Ramerad begleitet ihn bis Tinos, wo Gysis den Kontrakt bes Stipenbiums personlich unterzeichnen muß. Nachts elf Uhr wird Spra wieber erreicht; bie beiben Reisenben fteigen in einer Berberge ab, und trennen fich am übernächsten Morgen. Bon bier aus schifft er sich auf einem ttalienischen Dampfer nun enbgültig nach Europa ein. Aufregung und Bigbegierbe ftreiten fich mit dem ersten Heimweh um die Herrschaft. Raturgemäß mußte bas unheimliche Bemußtsein ber Berlaffenheit und bes langjährigen zu ruhen icheinen. In Korfu betritt er



Mbb. 15. Interieurftubie aus Smyrna.

heiten als Rudschlag auf die Erregungen ber Abreise folgen, nachdem die letten rötlichen Felsen ber Heimat am Horizont verfunten waren. Seine erften Stizzen ver-Am Rap raten ben Reiseungewohnten. Malea erwähnt Gyfis nur einer Strobhütte in einer Wiese, und daß die dahinter liegenden Berge ihm größer erscheinen als alle, die er je gesehen. Dienstag, sechs Uhr morgens erwacht er zwischen Cephalonia und Ithata, zwei äußerst walbreichen Inseln, für sein Auge ein unerwarteter Anblid, benn er ist an bas feurige Rolorit ber golbig ichimmernben hügel und Felfen Attifas, an bie wie verftreute Perlen im Meere liegenden Inselchen gewöhnt, und an die tiefblauen Basserabern in braun gesengten Ruften, die felbst wiederum auf Lapisgrund Abschiebs von allen beimatlichen Gewohn- nicht bas Land; er weibet sein entzucktes



Abb. 16. Stubie aus Smyrna.

Auge nur von ferne an dem feenhaften Glanz der im Sonnenuntergang schimmernben Insel und bleibt auf Ded bis elf Uhr nachts.

Obwohl bie bamaligen Schiffe genug bes Intereffanten bieten mußten, besigen wir leiber so gut wie nichts an Aufzeichnungen über biefe Reife.

Auf Ded mußte bamals eine bunte Belt in malerischen Lumpen von verschiedenstem Typus gelagert sein. Es gab bamals nur wenige große Schiffe; sie hatten beshalb auch die Schar von Ruberschiffen noch nicht verbrängen konnen, die im Agaischen Meer freuzten, selbst mancher kleine Seerauber fristete sein Dasein noch in ben schlecht verwahrten Schlupfhäfen ber weniger besuchten Rüften. Aber wahrscheinlich war all das für täglich ift . . . Rur manchmal gibt er mit ihm bas neue Berkehrsmittel gang angenehm;

icharffter Bleiftiftspite und Beobachtung die Konturen einer istrischen Stadt in mitroftopifcher Große, fo wie z. B. von Rovigno. Auch ben echt italienischen Ropf feines Rapitans hat er mit ein paar charafteriftischen Linien feft. gehalten. Dit tiefer Rubrung burchblättert man biese abgenütten kleinen Tagebücher, die er von Athen mitgenommen; wie die baprische Dynaftie waren auch sie bort importiert worden, nach ihren beutsch gebruckten Monaten und Wochentagen und ben blauen Berzierungen schließen.

Am 17. Juni (Donnerstag), nachmittags zur Stunde ber Rorfofahrt auf bem Rai, erreicht Gyfis Trieft. Das elegante Treiben erreat sein böchftes Erstaunen; nie hatte er so viele fein gefleibete Herren und geputte Damen, fo viele Brunnen und Statuen, fo große Cafes und Aushängeschilber geseben.

Plöglich hört er sich griechisch angerufen zwei Landsleute, von denen einer ein früherer Befannter ift, begrüßen ihn. Gludfelig begibt er fich mit ihnen zum Bolfsgarten, "Cebro d'oro" genannt, wo die Mufit spielt und an kleinen Tischen eine Menge. Leute figen und Bier trinfen. Alles entzudt ibn : bie vielen Baume, die Bilber, die Lampions. Gasflammen. Dazu immer Musit! Er glaubt mit offenen Augen zu träumen. Schlafen konnte er biese Nacht nur wenig: schon das fortgesette Wagengerassel auf bem harten Quarapflafter hatte ihn baran verhindert. So fteht er benn balb auf, und geführt von seinem neugefundenen Freunde begibt er sich zur griechischen Rirche; aber außer ber Musit finden nur zwei Gemalbe bort seinen Beifall: ein lehrender Chriftus Ghfis nur wie das tägliche Brot, bagegen und ein heiliger Johannes. Abends bererschien ihm reizvoll und neu was uns all- läßt er Triest per Bahn. Ansangs scheint

Shattenseiten zu empfinden. Die Nacht war aber auch eine Tortur! Ermüdet burch bas lange Sigen, fällt er fast um vor lauter Schlaf und kann boch keine Ruhe finden, benn alle zehn Minuten wird er aufgerüttelt. Der Bug hält, alles ift erleuchtet, man rennt, schreit, steigt ein ober aus, kurz, es ift taum zum Ertragen! Am folgenden Tag, bem 19., geht die Fahrt wie toll weiter über Brüden und durch Tunnels. Er traut seinen Augen nicht, überall Balber und Blumen, überall grünt und glitzert es er ift in ben Vollfrühling ber Alpen hineingefahren. Die üppige, alles überwuchernbe Bflanzenwelt erregt feine bochfte Bermunderung. Die tahlen Ruden bes Hymettus und ber Corydallos mit seinen erdfahlen Abhängen und eingezwängten, bunkelblauen Seen liegen weit zurück. Er schaut und schaut und macht keines ber mitgenommenen Bücher auf. Borüber zieht bas grüne, mafferreiche Steiermark mit seinen dunklen Wälbern, bas fruchtbare Thal ber Mur mit ben Gifenhämmern und die großartigen Konstruktionen bes Semmering. Endlich ift Wien erreicht, er überwindet glücklich alle Schwierigkeiten ber Ankunft und Wohnungssuche. Als er aber im Gafthof zum "Beißen Bolf" angelangt ist und etwas bestellen will, ift er zu Ende mit seinem Wiffen. Da tont es plöglich in seiner Muttersprache: "Willfommen Landsmann!" Wieber ein Helfer in der Rot! Es war ein Landsmann, ber Satriftan ber griechischen Rirche am Fleischmarkt war und ihm sogleich seinen Sohn als Dolmetsch zu schiden verspricht.

Am anberen Tag, Sonntag, wohnt Gyfis mit diesem dem orthodogen Gottesdienst bei, außerdem besucht er noch ein paar andere Kirchen Wiens und schwärmt von ihrer seierlichen Musik. Ein Monument, das er sür ein Gradmal hält, gefällt ihm sehr; es ist die Reiterstatue des Erzherzogs Karl vor der Burg, ein Werk Fernkorns. Nachmittags besucht er den Prater und abends eine Vorstellung, wo ein Stück nach dem Französischen von Frederic Soulié ausgeführt wird.

Montags bleibt er sich selbst überlassen; sein Dolmetsch ist anderweitig verpslichtet. Der arme junge Grieche, ber weber die Stadt, noch ihre Sprache kennt, ist nicht in rosigster Laune. Abends aber sindet ber

erst gegen Morgen sängt er an, bessen Landsmann sich wieder ein, um ihm das Schattenseiten zu empsinden. Die Nacht Billet nach München zu besorgen und um war aber auch eine Tortur! Ermüdet durch neun Uhr fährt Ghsis von Wien ab.

Dienstag, 22., erreicht er Salzburg; er versucht auf dem Zollamt sich so gut als möglich verständlich zu machen, dis zwei deutsche Mitreisende ihm beistehen, der Paß visiert und der richtige Zug nach München mit dem Gepäck glücklich erreicht ist. Um fünf Uhr nachmittags, wieder ein Dienstag, kommt er in München an, aber niemand ist am Bahnhof um ihn abzuholen, odwohl er Lytras schriftlich darum gedeten. So fährt er denn zum "Bamberger Hof", wo man ihm ein düsteres, kleines Zimmer im Rückgebäude gibt. Er geht aus, auf den Zusul dauend, der ihm schon wiederholt in der Fremde Landsleute in den Weg geführt hatte, aber diesmal vergebens. Traurig



Abb. 17. Türfifcher Rnabe. (Bu Geite 62.)

tehrt er heim und verwünscht das Schidfal, bas die armen, wissensdurstigen Hellenen zwingt, nach Europa zu geben.

Am anderen Morgen begibt er sich geradenwegs zur Akademie, um Lytras aufzusuchen, der ihn mit offenen Armen empfängt. Beide besichtigen nun zusammen München, zuerst das Physiologische Museum, wo Gysis allerlei Reues sieht. Mittags lernt er im Gasthaus mehrere junge Griechen kennen und nun erst fühlt er sich heimisch.

Donnerstag ift ein großer Tag: zum erstenmal öffnen sich ihm die Hallen der alten Pinatothet; er erzählt, daß es ihm beim Berlassen berselben gewesen sei, als befinde er sich auf stürmischer See. Er

fährt fort, Münchens Sebenswürdigkeiten durchzukosten, betrachtet die klassischen Fresken von Rottmann unter den Arkaden des Hofgartens, besucht sogar zum Schluß ben Runftverein, wo ihm aber nichts Bemerkenswertes auffällt. Er möchte sich in ber Atabemie einschreiben lassen, aber Lytras rat bavon ab; benn in vierzehn Tagen beginnen die Sommerferien. Dafür fahren bie beiben nach Starnberg, damit Gyfis auch über bie Umgebung seiner neuen Beimat orientiert fei und bann tann bie Arbeit beginnen. Dies geschieht Sonntag; er malt in Dl einen Ropf nach dem lebenden Modell, nimmt mit einem anderen Griechen eine beutsche Stunde und abende zeichnet er noch eine

Hand nach Gips. Sonntags geht er in die Kirche und verweilt bei der Militärmusit in der Feldherrnhalle. Abends versetzt ihn die Oper "Faust" von Gounod in das höchste Entzüden. So etwas hatte er noch nie gehört.

Nun ift Gysis ein Wünchener Kind und seine Lehrjahre beginnen.

#### II.

Sein Tagebuch wollen wir nun nicht mehr Schritt für Schritt verfolgen; es enthält nur mehr die Hauptfakta ohne irgend welches De-Ernstlich hat er wohl nie die Absicht gehabt, bie Beichehniffe jeden Tages gewissenhaft zu notieren, wenn er auch gleich nach ber erften Lude bebauert, auf ein bollfommenes Bergnügen beim fpateren Durchlesen bes Buches verzichten zu musfen. Bei feiner Bebachtnistreue genügt ihm eine furze Notig, um die gange Rette ber Er-



Abb. 18. "Beibed". Raturftubie aus Smyrna. (Bu Geite 62.)

innerungen wachzurufen und ben zurückgelegten Lebensweg abschäten zu können.

Ruerst unternimmt er nun ein Porträt feiner Sausfrau. Reine Setunde will er verlieren und ficbert vor Lernbegierbe. In biefer Beit findet sich jeden Tag diefelbe Notiz: "Ich arbeite." Das Wort Epyazoman bleibt das Leitmotiv all dieser Blätter, wie beffen Bebeutung bas Fundament ift, auf welchem Gysis fein ganzes Leben aufbaute. Giner ber aufgezeichneten Daten, 5. Juli, erhält der Rachwelt ben wichtigen Tag, an welchem ihn feine Freunde jum erftenmal im Bofbraubaus einführten. Er ist nun in die Gemeinschaft ber Rünftler wie ber Bayern aufgenommen. In München glaubt er nun alles fennen zu muffen und in der That tann es ihm auch manches Neue lehren, wie z. B. bas hohe Unsehen, in dem hier feine Beimat fteht und die unbegrenzte Bewunderung für ihre Antike. Täglich er-

gablen es ihm die pfeudo-griechischen Bauwerte ber Propyläen, Glyptothet und Ruhmeshalle. Athen schickt ihn her, die Wiffenschaft bes Abendlandes zu ftudieren, und beren lettes Wort, ber Sobepunkt ihrer Lehren ist: "Kehre zurud zu beinem Ursprung, schau die Alten und die Afropolis, bleibe Hellas getreu. Um so weniger barfft bu sie vergessen, als bu bas erste Unrecht auf sie alle haft; benn bu bift Bellene von Gottes Gnaben wie man herrscher von Gottes Gnaden nicht wird, sondern ift ...."

Im Augenblid verfteht Gpfis diese Sprache noch nicht . . . er hat anderes zu thun . . . erft muß er sich vorbereiten, seiner hohen Uhnen würdig zu werben. Er zeichnet und malt, besucht oft die alte Binatothet und



Mbb. 19. Bleiftiftubie aus Emprna. (Bu Seite 62.)

feinem Tagebuch ber fühne Ausspruch: "Jest weiß ich, wie man ein Porträt behandeln muß!" Aber furz barauf heilt ihn ein furchtbarer Ragenjammer von feiner jugenblichen Bermeffenheit. Dienstag, 10. Juli, begibt er sich mit Lytras nach Oberaudorf, wo sie fünf bis seche Tage bei empfindlicher Ralte und ftarfem Gewitter verbringen. Rum erstenmal hört ber junge Athener das fürchterliche Donnerrollen bes Gebirges. Dann besuchen fie Rufftein, ben Schluffel Tirols. Gyfis macht eine Stigge von ber Festung. Von Braunenburg tehren fie über Rofenbeim unter Regen, Donner und Blit am nächsten Tag nach München zurück. Bom 28. ift eine kleine Bleiftiftigge bon Dunchen batiert, die er auf ber Großfeiner bat je mehr Begierbe gezeigt ju beffelober Brude zeichnet. Um 29. ichreibt lernen und fich zu vervolltommnen. Nach er eine begeisterte Lobrede auf "Figaros bem Porträt seiner Hausfrau beginnt er Hochzeit", die er gehört, in sein Tagebuch, bas ihrer Schwefter. Da finbet fich in und am 9. September, bag er fein Gelbftporträt angefangen habe. Nun folgen Berichte über bas Treiben auf bem Ottoberfeft, bann über verschiedene miggludte Draperiestudien bei Tageslicht und Kerzenschein und zulett beginnt bas angftvolle harren auf bie Boft, die ihm die erfte Ratenzahlung seines Stipendiums bringen foll. Um 18. nichts, am 26. wieber nichts. Er beginnt fich einzuschränken, teiner feiner Rameraben tann ihm borgen. 27. ift große Aufregung in der Stadt, Gendarmerie in den Stragen, Nappernde Pferdehufe auf den Trottoirs ein Bierkrawall ist ausgebrochen. Um 28. versett Gusis seine Uhr um 6 Gulben. Dann geht er spazieren nach Nymphenburg. Endlich Sonntag, 3. Oktober, kommt ein er-

lösender Brief von Nasos mit dem ersten Ched seines Stipendiums: 450 Drachmen. Tags barauf ift er wieber im Befite feiner Uhr.

5. Oftober — wiederum ein Dienstag war für ihn ein wichtiger Tag, ber seine Aufnahme in die Atademie und erfte Arbeit nach dem lebenden Modell einschloß: und nun beginnen regelrecht feine akademischen Studien. Bald barauf nimmt er Zitherunterricht und am folgenben Sonntag ichafft er fich bas Inftrument bazu an. Nun beginnt zum erften Male bie musikalische Begabung Spfis' sich geltend zu machen, die seine spätere Anschauung erzeugte, daß die Harmonien eines Beethoven allein mit ber antiken griecischen Schönheit Schritt zu halten ver-

mögen. In seinen letten Jahren hatte ihn eine wahre Leidenschaft für Beethovens Musik erfaßt und die meiften feiner letten Werte ent= ftanben unter ihrem Gin=

fluß.

Mit mahrer Gier genießt er alles Reue in feinem Leben und seiner Umgebung. Er verzeichnet seinen erften Befuch im Rupferftich. kabinett, wo ihn der Zauber von Rembrandts Halbdunkel wie eine Offenbarung trifft. Um 20. November zweite Offenbarung: "Der erste "Aber ben gan-Schnee!" zen Tag ichauberhaft naß und abends alles Weiß verichwunden," lautet ber Rommentar bazu in seinem Tagebuch.

23., 24., 25. schätt er sich glüdlich, endlich eine Uhnung von der Größe der Antife zu haben. Un biefer bescheibenen Außerung besonders erkennt man, daß er Fortschritte machte seit bem 6. August und bon nun an vertieft sich seine Liebe zu den Antiken immer mehr. Die britte Offenbarung bricht im englischen Garten über ihn herein: bas Schlittschuhlaufen . . .



Abb. 20. Rauchenber Türke. (Bu Seite 62.)

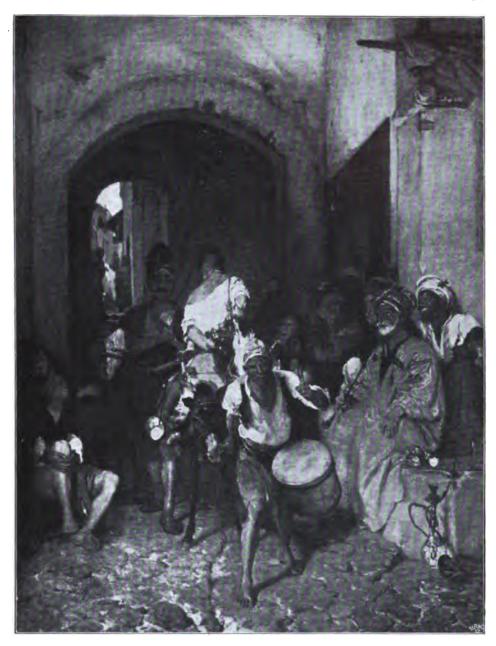

Ubb. 21. Beftrafter Duhnerbieb in Smyrna. 3m Befig ber Ronigl. Gemalbegalerie in Dresben. (Bu Geite 66.)

Am 28. Januar 1866 endlich — wiederum ein Dienstag — darf er Piloth feine Arbeit zur Begutachtung bringen. Diefer ift bamit fo zufrieden, daß er ihm die Aufnahme in seine Schule verspricht, sobald es Blat gibt, und Gufis murbe bie rofigften

Monats wieder die leidige Gelbnot wie ein regelmäßig wiederfehrendes Wechselfieber einträte. Der Brief aus Athen wird monatlich mit berfelben Sehnsucht und Ungewißheit erwartet, mit welcher er einst ben italienischen Dampfer vom Felfenkap zu Spra Träume haben, wenn nicht gegen Ende bes aus im fernen Meer zu erspähen suchte . . . Ofterferien . . . Gysis arbeitet am Ent-

Alls er am Montag beim Eintritt in wurf zu einer "Arche Roah". Am die Klasse bes Professors A. Wagner kon-2. April meint er "etwas mehr in der statieren muß, daß alle seine Mitschüler Farbe sich auszukennen". Um 6. soll er mehr wissen als er, schwingt er sich zu bem die Klasse Anschütz verlassen und in die mutigen Ausspruch auf: "Defto beffer; ba



Ubb. 22. Die Ballfahrt. 1. Auffaffung. (Bu Geite 69.)

herzzerreißende Notiz sein ewiges Hangen und Bangen im Beichen bes griechischen Stipendiums: "Die Post ist gekommen und wieder kein Brief. Ich bin sehr arm; befite feinen Pfennig mehr." -

Wagnerklasse eingereiht werben, wo er am tann ich von ihnen lernen." — Balb 9. eintritt. In derfelben Beit bekennt eine barauf ermähnt er die Korrektur Bilotys und daß er von ihm gelobt worden, weil er bie Schönheit bes Mobells begriffen und mit Luft gearbeitet habe. Rührend ift seine Freude barüber, daß seine Mitschüler ihn gut aufgenommen haben und daß er offen mit

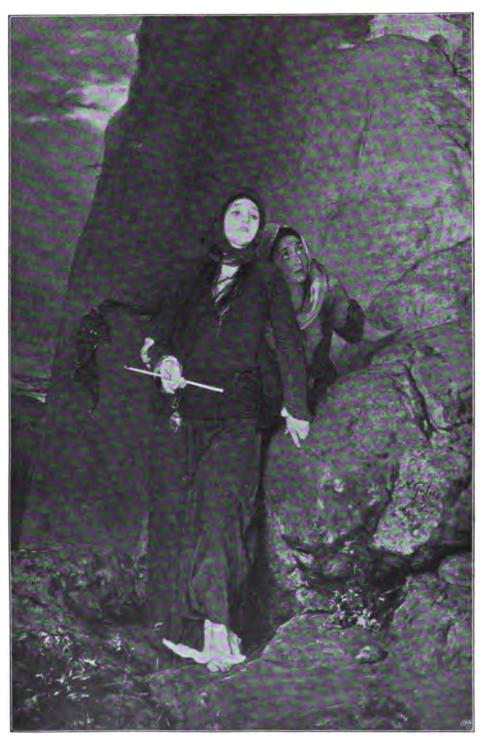

Abb. 23. Die Ballfahrt. 2. Auffaffung. (Bu Geite 69.)



Abb. 84. Die Ballfahrt. 8. Auffaffung. Rach einer Photographie von Frang hantftaengl in Minchen. (Bu Geite 69.)

ihnen plaubern tann; er versichert, sie wie und stellt ihn uns nun als eingefleischten Typisch für den an-Brüber zu lieben. gehenden Rünftler ift bie barauffolgende Notiz, worin er viele Bilber ber Ausstellung uber Tegernsee, Kreuth, Oberauborf nach ihren Qualitäten beschreibt, und sehr unternimmt und den Brunnstein besteigt.

Münchner und intimen Freund Defreggers und Rurzbauers vor, mit welchen er einen



Mbb. 25. Die erfte Beichte. (Bu Geite 76.)

respektiven Autoren zu kummern ; ber Dilettant hatte es umgefehrt gemacht. Gine Sammlung von Photographien nach alten Meiftern wird angelegt und ein Werk Makarts in ber Bilotyschule gerühmt.

Folgt eine Lude. Das Tagebuch beginnt erft wieder mit dem 29. Juli 1868 Scheint ihm herr Nafos hinter ben Ruliffen

entzudt ift, ohne sich um ben Namen ber Bei ber Heimkehr große Freude; bie 400 France aus Griechenland find ba! . . . Und fo bleibt die griechische Gelbfendung bas vorläufige Hauptereignis feiner Erifteng; es unterbricht ben Lauf feiner Erinnerungen mit ber Regelmäßigkeit ber Zwischenakte in einem gut gebauten Schauspiel; lange erseines Lebensbramas wie ein guter Genius, bis er zuletzt auch sein Schwiegervater wirb.

Das erfte von Gpfis befannte Genrebild erwähnt biefer gelegentlich eines Angebotes barauf von einem Schweizer Raufmann am 1. September 1868. Es ist "Amor" (Abb. 1) betitelt und zeigt uns eine altliche Malerin einen jugendlichen Halbatt stigzierenb. Das Motiv ift reigend farfastisch und man amufiert sich herrlich über die Art, wie sich der ungezogene junge Gott gegen bie Bemühungen der alten Jungfer sprobe zeigt. Es ift auch mit brillanter Technik gemalt. Da aber Byfis mit bem Raufmann über ben Preis nicht einig werben tonnte, ftellte er bas Bilb im Münchener Kunftverein aus, wo es fehr gefiel. In berfelben Woche beginnt er bas Porträt einer jungen Dame, wahrscheinlich aus Sparsamkeit, benn er ge-

steht: "Seit einer Woche habe ich bie Atademie nicht mehr besucht, weil ich tein Gelb hatte, bas Mobell zu bezahlen." Die fleinen anetbotischen Genres haben Erfolg im taufenden Bublitum und er beginnt bie Stizze von "Wer ist ba?" einer alteren Schwester, die ihrem jungften Bruber von rudwärts bie Augen zuhält. Eine größere angefangene Leinwand muß aus Gelbmangel zurücfteben. Ausflüge nach Schleißheim mit ber Besichtigung ber Galerie und barauffolgender Siesta im sommerlichen Grafe, nach Bullach und Großheffelohe, wo ber Blid bas romantische Bett ber Isar und die über ben grünen Abgrund gespannte Brude umfaßt, füllten faft ausschließlich feine Ferien. Sand in Sand mit ben Aufzeichnungen

hand in hand mit den Aufzeichnungen geben auch die Stizzen; die letteren find zahl-

reicher und zeigen eine Menge feffelnber Augenblickbilber. So 3. B. eine flüchtige Bleiftiftftubie von Starnberg nebft einer Reminiszenz von einem landlichen Ball und einem Spaziergang in Schleißheim. die bewuften Draverien blattern wir auf, die ihm so viel Dube gefoftet haben und einen folden Unterschied zeigen von benen, bie er fpater mit Deifterhand für die Bavaria entworfen. Sobald er jeboch ben menschlichen Körper vor fich bat als Aft ober Statue, offenbart fich fein Schönheitsgefühl: einige Behen, zwei Aniee, die nach rudwärts gebogen find, eine intime Sandbewegung, ober bie illustrierte Umbildung ber antiten in die neugriechische Sanbale, am Fuß felbst bemonftriert: all das genügt, um ben schlummernben Genius zu verraten. Zwischen bem Autor biefer Details und bem Landschafter thut sich ein Abgrund auf: man fühlt, daß letterer bis jest in einem baumlosen Land mit harmonischen Linien gelebt, und die baroden Ginfcnitte und horizontlofen Dotive unserer Gebirge noch nicht begriffen hat.



Abb. 26. Studientopf jum Bopen aus bem Clgemalbe: Die erfte Beichte.



Abb. 27. Die Darchenergahlerin. (Bu Seite 80.)

Eine originelle Idee taucht nun auf, von einem Rlinger ficher ausgebeutet: eine Pygmaen-Schlacht; bie Rampfer birigieren Schneden wie mittelalterliche Sturmbode. Mehrere Male citiert er van Dyds heil. Sebaftian in ber Pinakothek als eine Perle in Behandlung der Fleischtöne. Auch schwärmt er von der wunderbaren Schönbeit des jungen Niobiden-Torsos in der Gluptothet, ber mit flebender Gebärde am Boben kniet. Dächergruppen unter trübem Bewölf, das von breiten Streifen hellen Abendhimmels durchschnitten, der kleinen Sfizze eine unsagbar innige Stimmung verleiht, wirken wie das vorbilbliche Motiv jener gangen Reihe von Rünftlerlithographien aus Karleruhe oder Stuttgart, die hervorgingen aus ben Schulen von Hans Thoma ober Raldreuth. Aber trop allem Neuen vergißt er seine Beimat nicht, wie ein schemenhafter Entwurf von jammernden orientalischen Frauen und Rindern auf ber Branbstätte ihres Beims bestätigt.

· Marcel Montanbon, Gpfis.

## III.

Im Juni beenbet Gpfis fein erftes Gemälde: "Joseph im Rerter", beffen Sfizze ihm die Aufnahme in Pilotys Romponiertlaffe erworben hat. Die Ronfurrengaufgabe hatte gelautet: "Joseph beutet bie Träume seiner beiben Rertergenoffen, bes Pharao Mundschenken und Brotmeisters": Gyfis hinterläßt uns in ber Lösung bieses Motive eine massiggesehene Stizze von tief golbigem Ton und weicher Binfelführung. Wenn je ein Erstlingswerf Anspruch erheben barf als Maßstab für spätere Meisterichaft zu bienen, fo ift ce biefes; ber Schuler. welcher das improvisierte, hat damit den unanfechtbaren Abelsbrief raffeechten Rünftlertums vorgezeigt. Die Komposition zeigt im Halbdunkel eine schlanke Jünglingegestalt finnreich verklärt durch einen von den hereinfallenden Lichtstreifen. Im einfachen, braunen Mantel steht er mit erhobenen Sänden, als wollte er die Nebel verscheuchen vor zwei im Dunkel fauernben Männern. Der eine,

aufblicend, in weißes Gewand mit blauer Binbe gehüllt, icheint ben Glauben an bas Licht noch nicht verloren zu haben, während ber andere, rotgegürtete, in stumpfer Berzweiflung bor sich hinbrütet. Über bem Ganzen liegt ein Hauch vom Orient, so wie Rembrandt Palästinas ober Javas Licht verrät.

Unmittelbar nach dieser Arbeit beginnt ber junge Bilotyfculer feine "Bubith" (Abb. 2), Motive "Durch einen Kirchhof fliegender

Bild im Kunftverein gesehen und ware froh, wenn ich so malen könnte." Aber er verschweigt uns wieberum ben Ramen biefes Beneibeten. — In berselben Beit trägt er sich mit mehreren Themen, wie die "Wallfahrt" ober "Wer ist ba?". Doch werben fie für uns erft zur Besprechung reif, wenn fie Form gewonnen haben. Die Ausführung ber in biefer Epoche ebenfalls projektierten



Abb. 28. Geheime Schule unter ben Turten. (gu Seite 68.)

notiert er darauf bezüglich, "habe ich zu allererft ben Ropf gemalt und die Hände; später aber geht's an die Gewänder." -Dazu fügt er noch, daß fein Freund Rurgbauer ihn aufmerksam gemacht habe, daß die Stimmung genau vom Thema abhinge.

Ende besselben Monats wandert bas Bilb "Joseph im Rerter" auf die Musftellung; ber junge Autor ift offenbar kleinmutig unterbeffen, benn in feinen Unnalen einer Wiege liegt ein mit aller Rraft feiner

wiederum ein gegebenes Thema. "Um in Bach", "Der erste Liebesbrief", Die ungeber Hauptsache die Frische zu bewahren," schiedte Schwester" und "Die Rymphen im Schilf" scheint nicht zu ftanbe gekommen zu sein.

Im August besselben Jahres malt Gysis ein beutsches Genrebild, welches gleich bem Umor trop seines auf ben ersten Blid anettodisch philiströs scheinenden Themas, so geiftvollen humor mit tiefem Gedanken paart, baß es in nichts ben größten Schöpfungen eines Bödlin oder Pouffin nachgibt. In findet sich ber Ausspruch: "Ich habe ein kleinen Lungen schreiendes Kind, aber es

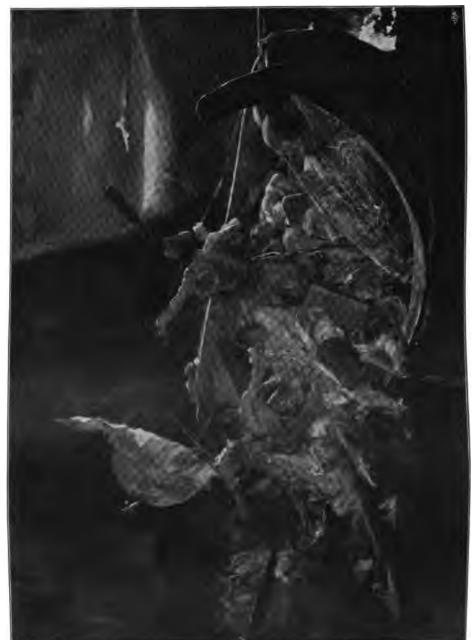

Abb. 29. Czene aus ben griechischen Befreiungstämpfen.

neben ihm eingenidten Grogvater nicht

vermag trop aller Anftrengungen feinen hat etwas von bem bes Schidfals, etwas Gigantisches und erinnert an die unendzu weden. Und - bas Gewicht ber alten liche Rolle von Gyfis' "Hiftoria", die auch Uhr, die hinter bem Greis an ber Wand irgendwo über bie Beit hinaus in bie bangt, bat ihren Lauf auf feiner Schulter Ewigfeit bangt. Um 22. August beenbet,

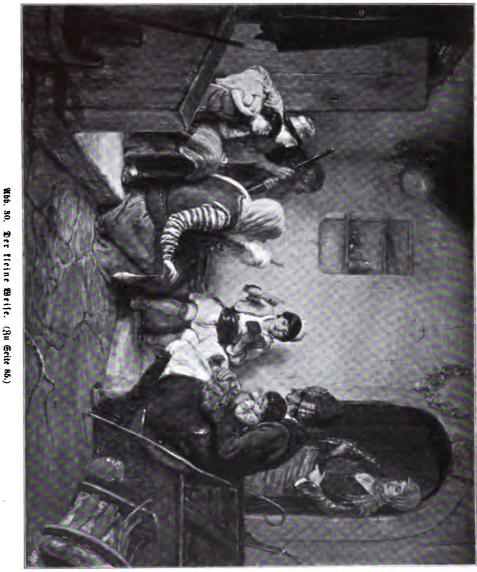

**3**0. Der Meine Beife. (Bu Grite 86.)

> gehemmt: für ben Schlafenben ift keine Beit vorhanden. Wird sie mit ihm wieder er-wachen, wird der Alte sich aus den Armen Morpheus' losringen, ober übergibt biefer Gott ihn gleich feinem Zwillingsbruber bem Tob? Der humor biefes kleinen Bilbes zember wird bie "Judith" im Profefforen-

wurde am übernächsten Tage biefes Bilb von humpelmeier gefauft und später vom Raiser von Rugland für seine Galerie ermorben.

Dieses Jahr enbet gut: am 17. De-

follegium mit ber ersten Mebaille und einem Breis von breißig Gulben ausgezeichnet.

1870 scheint das Glück ihm anfangs hold. Mitte Mai verkauft Gysis ein kleines Genrebild "Gefangen" (Abb. 4) und seine "Hunder Staffelei und zwar dem Tagebuch gemäß am Datum der Kriegserklärung. Sein Tagebuch ist nun ganz mit Bruchstücken aus der Ländertragödie angesüllt. Zur selben Zeit lesen wir darin "Ich glaube etwas

Am 25. Juli heißt es: "Die Kriegsnachrichten nehmen alle Interessen gesangen. Wenn ich persönlich auch nicht an der Sache beteiligt bin, so ist doch der Anblid der durchziehenden Rekruten und Soldaten malerisch genug, um mich in Begeisterung zu versehen. Der zeigt eine tropige Miene, der andere weint, weil er die Liebste verlassen muß; Hochruse, Pfeisen und Weinen klingt durcheinander beim Abschied von der Hingt durcheinander beim Abschied von der Heisen alle Eisenbahnzüge sind dicht be-



Abb. 31. Rartenichlagerin. Aus Junfrierte Beitung Rr. 2314, Berlag von 3. 3. Beber, Leipsig. (Bu Geite 99.)

mehr von meiner Kunft zu verstehen, aber ich muß noch außerordentlich viel arbeiten und mich bemühen, meine Farben feiner zusammenzustimmen, um meine Bilber noch mehr in die Erscheinung zu bringen. Das Verhältnis der Figuren zu ihrem hintergrund muß ich noch gründlicher studieren, die Figuren einsacher halten, aber sehr richtig im Lofalton. Die Hauptsache bleibt aber doch die Komposition. Frei komponieren, aber immer an die Figuren denken, die ich andringen will; aussühren kann ich jest schon."

sett; stündlich gehen Mannschafts- und Provianttransporte ab; nur zwischen Nordbeutschland und Frankreich ist die Verbindung unterbrochen."... Am 29. läßt Piloty einen seiner Schüler — Kurzbauer — rusen und beauftragt ihn mit einer Ausstellung von Werken seiner Klasse, zu Gunsten der Verwundeten, denen das Eintrittsgeld zu Gute kommen soll. Zwöls Bilder werden ausgewählt. Vom 11. August schreid Gysis: "Mein Bild geht vorwärts; es sehlen nur noch einige Hunde und das Architektonische. Wein Lehrer scheint zusrieden mit meiner



Abb. 39. Rarneval in Athen. 3m Befige ber Ronigl. Binatothet in Munden. (Bu Geite 85.)

Arbeit." Beiter heißt es: "Die Deutschen | laßt. Der Vorgang selbst war natürlich fiegen, eine Menge Gefangener find auf bem Transport nach Ingolftadt." Dann wieber: "Diese Hundevisitation hat mir viel Plage verursacht. Dennoch befriedigt mich bieses

für Gyfis nicht bas eigentlich Unziehenbe, sondern die psychologische Frage, ob zwischen herr und hund nicht ein gewisser Busammenhang existiere. Am 3. September notiert Bild mehr als die früheren, benn ich glaube, er: "Die Hundevisitation habe ich beendigt daß ich es burch feinere Ruancierung besser-



Abb, 33. Ropfftubie aus bem Rarneval in Athen. (Bu Geite 91.)

in die Erscheinung gebracht habe. In meiner nächsten Arbeit muß ich bie Empfindung und Charafteriftit noch fteigern." Das hier erwähnte Bild behandelt ein heutzutage ziemlich alltägliches Thema, dem Gyfis durch feinen humor Reiz verlieh. Einige Fälle von Tollmut ober sonstiger epidemischer Sundefrankheit hatten nämlich die Polizei zu einer amtlichen Untersuchung biefer Tiere veran-

wundeten geschickt. Die elf anderen Bilber find bon Kaulbach, Seit, Defregger, Rurzbauer, Knaus, Jung, Bolonachi, Rofenthal, Fabre du Faur, Real und Meisel. Heute ist auch die Rachricht von der Gefangennahme Napoleons getommen."

Den 5. September verbringt Gysis mit mehreren Rameraden in Ingolftadt, wo viele frangofische und arabische Befangene

angekommen find, die ihn aufs hochfte in-Am 12. November hat er wieder ein Bild beendigt: "Die Baisen." Bom 20. datiert eine charafteristische Notig: "Alles in einem Bilb foll lebendig aber nicht unruhig sein; bas Gesicht voll Ausbrud, ber Körper jeboch bie Bewegung nur erraten lassen . . . vor allem muß es charat-

und aufopfernber Sorge bem verlaffenen Haushalt vorsteht.

Am 4. Februar 1871 liefert er ber Afa**bemiebirettion** feine Ronturrenzarbeit ein: "Siegesnachrichten"(Abb.6) und erringt ben erften Preis. Um 23. Februar verzeichnet Gpfis feine Genuathuuna und Freude dar. über, daß die "Neue Freie Preffe" ihn unter ben ersten Rünftlern auf ber Wiener Ausstellung genannt hat. Am 4. März feiert



Mbb. 34. Ropfftubie gur hauptfigur aus bem Rarneval in Athen. (Bu Geite 92.)

München ben Friedensschluß mit Frankreich. Die beften Schüler werben zur Ausschmüdung ber öffentlichen Gebäude berufen; Opfis entwirft eine überlebensgroße "Biktoria" (Abb. 7), auf Wolken thronend und zwei Siegestränze schwingend, die allein von allen Deforationsstuden wurdig befunden wurde, im Rathaus aufbewahrt zu werben. Am selbständig ein Privatatelier zu mieten.

längeren Besuch in seiner Beimat vorzu-

bes ersten Eindringens in die Rultur des Abendlandes, ist nun abgeschlossen, und als vorzüglicher Maler ist er reif geworben, bie Schätze seines Heimatlandes zu verstehen. Es scheint uns nun ber gegebenc Moment, die Erzeugnisse ber vergangenen Lehrzeit und Gysis als beutschen Genremaler zu betrachten, um später nicht wieber teristisch sein." Damals hat Gysis mehrere barauf zurudtommen zu muffen, wenn-Barianten bes rührenden Themas gemalt, wo gleich vereinzelt ein ähnliches Wert ab und bie alteste Schwester mit fruhreifem Ernft ju in feiner ernften und großartigen Beit wieder auftau=

chen sollte.

IV.

Gyfis war veranlaßt worden, sich im beutschen Genre versuchen, teils angeregt von den bamals überall auftau= chenden reali= ftischen Beftrebungen und bem eines Erfolg Rnaus ober Bautier . als auch von seiner Freundschaft mit Defregger verleitet, ber von Anfang an diese Richtung gewählt hatte. Später wurde ber ausgespro= chene Realis-

mus noch mehr zur Tagesordnung und es trieb ihn, seinen Ehrgeiz zu zeigen, baß er jeder Strömung gewachsen sei. Den Genrebilbern läßt er nach und nach eine Reihe bon Studientopfen und Stillleben folgen; es ist die Periode, wo er malt nur um bes technischen Könnens ober ber reinen Naturwiedergabe willen. Aber gang gab 28. Marg verlägt er bie Bilotyfchule, um er bie popularen fleinen Genrefgenen bamals boch nicht auf, da ihr Absatz sicher Im Februar 1872 beginnt er sich auf war. Die bedeutendsten unter ihnen wollen viele Bitten seiner Mutter zu einem wir hier aufzählen. Mag auch bie Reihenfolge chronologisch nicht gang richtig sein; bereiten. Die zweite Beriobe feines Lebens, ihre Familienahnlichfeit reiht fie boch in biefen Abschnitt von Gufis' Rünftlerlaufbahn ein.

Die Anekbotenmalerei ift heutzutage in Diffrebit gekommen, als natürlicher Rückschlag ber Überfättigung bamit vor ca. breißig Jahren. Das neunzehnte Jahrhundert hat übrigens jede Art von Malerei vorbeibefilieren laffen, um fie abwechselnd in alle himmel zu heben ober zu verbammen. Ebenso geschah es mit ben alten Schulen und alten Meiftern. Um ben Breis all diefer Revolutionen haben wir und bies erft in ber jungften Beit, bie völlige Freiheit ber Runft und ber Rünftler erworben. Seute fagen wir: Rein Genre ift an und für sich zu verwerfen und bestreiten ber Anekootenmalerei feineswegs mehr ihre Eriftengberechtigung. Wenn sie wie ein Sittenbilb auftritt, wenn fie mit humor, Feinheit ber Beobachtung, Naivitat unb Empfindung ausgeftattet ift, wie bei ben Blamen und Sollanbern, bei Mengel, De-



Abb. 35. Sanbftubien für ben Bopen aus bem Rarneval in Mthen. (Bu Seite 97.)

fregger und Knaus, Bautier, Girarbet und Lebens gepaart, fo tann fie, wie fruber Gpfis, besonders noch mit einer getreuen auch jur unerschöpflichen Fundgrube für Biebergabe bes burgerlichen ober öffentlichen bie Geschichte von Roftumen, Dobeln und



Abb. 36. Sanbftubie aus bem Rarneval in Athen. (Bu Seite 97.)



Abb. 37. Sanbftubie aus bem Rarneval in Athen. (Bu Seite 97.)

uns die Zeit anbrechen, wo er seinen Nachkommen wie ein absonderlicher Mensch aus längst versgangener Zeit erscheint, so unverständlich wie uns gerade der Orient oder Kamerun. Dann wird Gysis in Athen und Smyrna nicht anders wirken als einst in Bayern, und die "Hundevisitation" wird den Kunstliebhabern von Smyrna ebenso eigentümlich und interessant vorkommen als uns Abendländern der "Bestrafte Hühnerdieb".

Shsis war sich ber Erfordernisse zu einem guten Genrebild völlig bewußt. Die Griechen liebten von jeher einen tiesen Sinn unter seinen Szenen zu verbergen und wir werden sehen, wie logisch Ghsis' Allegorien sind und wie sie seine einsachsten ober tiessten Gedanken klar ausdrücken. In seinen Anekbotenbildern versuhr er ebenso. So ist z. B. das Motiv der Uhr, deren Gang unterbrochen ist, weil das Gewicht sich auf der Schulter des

Gebräuchen einer ganzen Generation bienen. eingeschlafenen Alten hemmte, mehr als Ihre botumentarische Wichtigkeit tritt bann eine Anethote; es wird zum einsachen Lehr-

sogar in ben Borbergrund. Und wie fteht es mit ihrer fünftlerischen Berechtigung? wird man fragen. Diese hängt wohl stets nur bom jeweiligen Maler ab und bem Mag von poetischem Glanz, mit bem er sein Sujet zu berklären weiß. Das beste Mittel, bie Genremalerei auf ihren Wert zu untersuchen ist, sie ihrer Lotalfarbe zu entfleiden. Ift das Thema ein einfach menschliches, so muß es so gut im fremben Land — Drient ober Ramerun — wie bei uns allgemeine Gültigkeit haben. Wird boch für jeben von



Mbb. 38. Stubie aus bem Rarneval in V

gedicht über die Zeit ober zur ernsten Todesbetrachtung, je nach ber Stimmung des Beschauers. Und in diesem Falle kann man fagen: jebe Auslegung ift bie richtige; welches von beiden auch der mahre Gedanke des Rünftlers gewesen sein mag, so sind boch beibe zuläsfig, weil sein Bilb fie ausbrudt: Die Beit ift nicht vorhanden für den, der in tiefem Schlummer liegt, ober fie ift wirklich

Apfel unbekummert um seine symbolische Bebeutung verschmausen barf. Dies Werk ist eine ganz psychologische Erzählung voll feiner Absichten; die Umgebung diefer altjüngferlichen und etwas peinlich sauberen Person steht auf der Sobe einer Interieurbeschreibung von Balzac, Didens ober Gottfried Reller. Bifant mare ber Bergleich mit ber Umgebung einer Malerin



Mbb. 39. Baumftubie.

beibe find bem Dichterwort zufolge "von Flügel hangt am Schrant, ber mit Gips-Beit und Raum befreit". — Wie rührend abguffen bebedt ift; ein Stiggenbuch ift gu tomisch wirkt die ältliche Malerin, die einen Boben gefallen bei ber Gile, mit ber bas Amor nach ihrer Auffassung malt (Abb. 1). Sie gibt sich alle erbenkliche Mühe, den lorene Stellung des widerspenktigen Modells wadligen Flügel an ber Schulter ihres fleinen herzustellen. Durch biese Details wird bie Modells im Gleichgewicht zu erhalten und Anetbote bis zum letten Bunkt mit humoben lebhaften Jungen felbst zum Stillfigen riftischer Feinheit ausgebeutet und erwedt au bewegen. Der aber bentt nur an die im Beschauer ein Gemisch von Rührung ersehnte Ruhepause, wenn er endlich ben und Spott. Dieses Bilben verrat uns,

abgebrochen für ben im Todesschlaf Liegenden; von heutzutage. Der zweite ungebärdige alte Fräulein sich erhoben hat, um die verborch ober Mieris. Im Tagebuch besselben Jahres 1868 finden wir von Gysis'

wie fehr Gpfis die niederländischen Meister am Fenster". Gpfis verstand es vortrefflich, ftubiert hat. Die alte Jungfer trägt wohl von den alten Meistern zu lernen; man bas Roftum ber jungen Schönen vom Pinsel braucht nur ben Glanz ber langen Locken Danhausers, ist aber gemalt wie ein Ter- ber alten Malerin zu betrachten und wie ber Samt ihrer Razabaika behandelt ift; man glaubt einen Nieberlander ber beften Sand folgende Betrachtungen über Ter- Beit vor fich ju feben. Bas aber nicht borchs "Knaben mit bem Sund" in ber nieberlänbisch, sonbern gang Gusis ift, find: Alten Binatothet: "Die Farben find bunn bie unbewußte Eleganz bes alternden Mab-



Mbb. 40. Lanbichaftsftubie.

und glatt, oft mit helleren Tonen vermischt, aber auch bann nicht fehr plaftisch aufgetragen. Wohlthuend ift ber weiche Übergang von einem Ton zum andern, das einzig wirklich Kräftige find die Fleischtone; alles übrige ift in kalter, grünlich grauer Däm= merung gehalten. Der hintergrund ftiggiert, die Figuren sehr ausgeführt. Netscher ist auch sehr fein, nur wärmer gehalten als Terborch. Ausgezeichnet sind die Teppiche; bie Komposition bes Konzertes großartig." Ebenso schön ist das Bild mit dem "Papagei gefühl der späteren Faltenstudien, aber

chens und ber echt griechische Reiz bes überschlanken, feingebauten Mobells, bie Linien seiner nacken Arme, Schultern und Körpers, die scharfe Charafteristik seines mürrischen und etwas dudmäuserischen Ausbrudes (berfelbe, ben in verstärftem Dage bas Gesicht bes reizenden fleinen Satyrs mit ber Banspfeife aus späteren Rahren trägt), dann die keusche und absichtlich ungeschickte Umhüllung ber Beine mit Deden. Allerdings drapiert ohne bas Schönheitshier ware es auch nicht am Plate gewesen, ba nicht Gyfis, sonbern die Malerin die Falten zu ordnen hatte. Bon einer Ungeschicklichkeit in ber Ausführung bagegen ift Dieser erste von Gysis gemalte Junge ift eine psychologische Berle, und ber erfte Beweis von Gyfis' Schonbeitstultus. Der junge Münchener Kunft- geschloffenheit bes Gangen; und bie Rom-

Details, von benen einige fogar außerordentlich fein beobachtet find; aber bem Sujet selbst haftet ber Mangel an einheitlicher Handlung an, benn die Gegenwart eines Tierarztes, von dem die Gegenwart all ber anderen Berfonen abhängt, schafft teine psychologische ober barftellerische Ab-

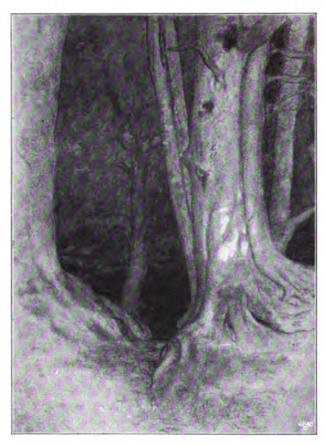

Mbb. 41. Baumftubie.

ler glaubt ein Genrebild zu malen; ba erwacht das hellenische Blut und verlangt sein Recht; ber sigende "Schusterbub" zeigt sich nah mit bem Eros verwandt.

Die Sundevisitation von 1870 (Abb. 11) ist das berühmteste und verbreitetste Genrebild Gpfis', aber es gefällt uns weniger als bie Bifferari, von beffen Berbleib wir nichts wiffen, sonbern es nur aus einer Reproduktion kennen. Das erstere Bild ift

position macht beshalb auf uns nicht ben Eindruck, als konnte fie nur fo und nicht anders sein. Man könnte noch etwas hinzufügen ober abschneiben; es stehen sich etwa ein Dugend Bilber barin gegenüber; es ift ein Genrebild, das in mehreren Abteilungen je eine besondere Art von hund einer bestimmten Art von Hundebesitzer gegenüberftellt und einer jebem verschiebenen Art, fie zu lieben ober gleichgültig zu bewohl ausgezeichnet gedacht, voll geiftreicher handeln. Man findet ben verhatichelten



Mbb. 42. Runft und ihre Genien. (Bu Geite 99.)

Hund bes Milchmannes, ben Schofhund ber alten Dame und ben ber Bortiersfrau, ben Führer bes Blinden und das Spielzeug ber Kinder; freilich ist es geistreich, aber auch etwas banal und man bedauert die Zeit nebst der großen Summe von Talent und Wissen, die der Maler daran gewendet. Der echt beutsche Hof mit bem hölzernen Balkon, ber ihn umgibt, ist bas einzige außerliche Band, bas diese humoriftischen fleinen Details zusammenhalt. 3ch überließe gern dieses Bild jedem anderen beutschen ober schweizerischen Anekbotenmaler, ich wurde es sogar unter mehrere verteilen. Mur in ber vornehmen Dame, die den raffe- bem in ihm schon feststehenden abnlich echten hund liebtoft und ihrem aristafratischen wurden. Übrigens ist es boch nicht so

Liebling aus vornehmem Saus und ben Rinde finde ich ben wahren Gyfis wieber, und diese beiben Figuren find die Borläufer sowohl von ben verteufelten fleinen Türken, die den Sühnerdieb verfolgen als auch von ber reizenden fleinen Griechin im Karneval. Bum ersten Male fällt mir auf, wie die Kinder seiner Kunft ben späteren eigenen Rinbern gleichen und wie sich in ihm, fei es in Darftellungen von Rinbern ober jungen Mädchen, ein Schönheitstypus bilbet, ber auch jener seiner fünftigen Familie wird. So eigen es klingt, ift es nichtsbestoweniger wahr, daß Gysis sein Ibeal von weiblicher Schönheit nicht von seinen Töchtern herleitete, sondern seine Kinder



Abb. 48. Truthahn. Stillleben. (Bu Seite 101.)

parador als es klingen mag; man braucht fich nur zu erinnern, daß Gysis selbst febr icon war, und bag es eine alte feftstehende Thatsache ift, daß man malt wie man ist. Alle Bildniffe eines Tintoretto sehen Tintoretto felbst etwas ähnlich; schaut nur ob unter euren Malerbefanntichaften berjenige, ber eine Ablernase trägt, gewöhnlich Stumpfnasen malt. Die Figuren Böcklins, ber felbft zu turze Beine batte, tragen benfelben Fehler zur Schau und seine Gewohnheit sie ihnen durch Fischschwänze ober Bocksfüße zu erseten, scheint mir bei ihm ein rein instinktiver Ausweg. So müssen wir uns also nicht wundern, daß Gysis seine eigene Schönbeit auf seine geiftigen und wirklichen Kinder vererbte.

pliziert und figurenreich wie die "Hundevisitation" ware. Übrigens vereinfacht sich später feine Genremalerei immer mehr und sucht sich an bas Porträt ober die Interieurstudie anzuschließen. Bon ben vielen Großvätern, die er mit ober ohne Enteln malt, muffen wir faft alle unter bie Rubrit Borträtstudien ober Interieurs einreihen, eher als unter die der Anekbotenmalerei, gleichgültig was ihre Absicht ober Empfinbung auch sein moge. Es handelt sich babei nicht mehr um eine gemalte Erzählung, fonbern um eine Momentaufnahme, die mit Geschmad eingestellt ift, meiftens auch um ein in Tirol zur Zeit ber willkommenen Sommerferien erhaschtes Moment. Gin tiefeingeschnittenes Bauernfenfter in ber maf-Unfer Runftler versucht fich tein zweites fiven weißgetunchten alten Mauer und bie Mal an einem beutschen Bild, das so kom- obligate Ofenbank find die übliche Um-

gebung biefer Motive, welche Ghis fortfährt beim Bieberschauen ber rotlichen Felsen zu malen, weil fie leichten Absatz finden. Später schämt er sich ihrer und spricht mit einer Art von Wiberwillen von den schredlichen "Jahren ber Großväter"; und boch bleiben die meisten ausgezeichnete Bilber. Aber was gilt eine gute Malerei bem, ber Augen gemacht als die Hinreise.

und goldigen Ruinen feiner geliebten Beimat, beim Biebersehen mit seinen alternben Eltern, und all biefe Empfindungen brudt er mit wenig Worten in seinem Tagebuch aus; man sieht, die Rudreise hat er mit offeneren



Mbb. 44. Grofvater und Entel. (Bu Geite 101.)

wie Gpfis in fich eine Welt von herrlichen Berten und glanzenben Schöpfungen tragt, bie nur ber erlösenben Stunde harren um geboren zu werben?

Es war im Frühjahr 1872, als Athen ihn im Triumph empfing. Er empfand

will meine Reise von München nach Athen beschreiben," heißt es; "brei Tage vor meinem Abschied von Bayern gaben mir meine Freunde ein großes Abschiedsfest. 3ch war fehr gerührt und sprach einige Worte, bie von Bergen tamen und zu Bergen gingen. Alles ftieß auf ein balbiges Bieberfeben an. Ein Freund begleitete mich bis Rom. eine ber größten Wonnen seines Lebens Abends erreichten wir Innsbrud, wo wir

die Nacht zubrachten; am andern Tag, ben | geseben; auch die Statuen. Den Palazzo 4. April abends, waren wir in Berona. Dort besuchten wir am 5. morgens die Kirche S. Giorgio, wo ich das Bild des hl. Georg von Paul Beronese sab; nach-

Bitti mit seinen zahlreichen berühmten Bilbern habe ich auch besucht. Ebenso die Pinatothet, wo ich nur etwa 4 bis 5 fleine Bemalbe nach meinem Geschmad fanb . . . " mittags gelangten wir bis Bologna, von Und hier bricht ber Reisebericht schon ab.



Mbb. 45. Rudud. (Bu Seite 101.)

wo aus wir am nächsten Morgen bis Florenz | Alles was man noch erfährt, ist, daß er fuhren. Florenz ist wunderbar! Die Leute find fehr entgegenkommend, und wie berschieden von München ift hier bas Rlima! Dort noch kein grünes Blatt; hier alles in voller Blute! Auf bem Brenner lag tiefer Sonee. 3ch war in ben Uffizien und Reisterwerke Tizians und anderer überlegen sei. antanbon, Sufis.

über Rom und Brindisi tam . . . Später, wenn er auf ben Vergleich zwischen römischer und griechischer Architektur zu reben kam, betonte er nur, wie viel mehr die letztere burch ihre goldige Reinheit ben andern grünlich falten an Schönheit und Robleffe Im Lauf Dicfer Reise

brangte fich ihm bas Bewußtsein auf, bag | bie Krone alles Schönen, bem man auf ber Reise um die Welt begegnen mag, noch übertroffen wird von dem Urbild der-

biesmal über alles in Griechenland entzuct, sogar über ben blauen himmel. Er bleibt babei, daß solch eine durchsichtige Bläue in keinem Land mehr existiere. Diese jenigen Schönheit, welche Hellas ber Mensch- heimkehr war eigentlich die schönfte Beit



Abb. 46. Margherita, zweite Tochter bes Runftlers. (gu Geite 103.)

begeistert an seinen Freund Kurzbauer: "hier ist jebe Frau eine Benus!" Die Folge bavon war, daß Kurzbauer bei ben erften Bilbern, die Gpfis aus Athen nach München schickte, ihn boshafterweise fragte,

heit gelehrt hat. Aus Athen schrieb Gysis | feines Lebens. Am 31. Juli begann er begeistert an seinen Freund Kurzbauer: im Haus seines Vaters sich ein Atelier zu bauen. Am 11. August ftiftet er auf Tinos bem Erzengel in ber bortigen Rirche eine große Rerze.

1873. Bor allem finden wir in feinem warum seine weiblichen Figuren barauf teine Stiggenbuch griechische Bolkslieder, Die ihm Benusbilber feien? . . . Übrigens ift Gpfis ben Bunich biefelben Themen zu behandeln,

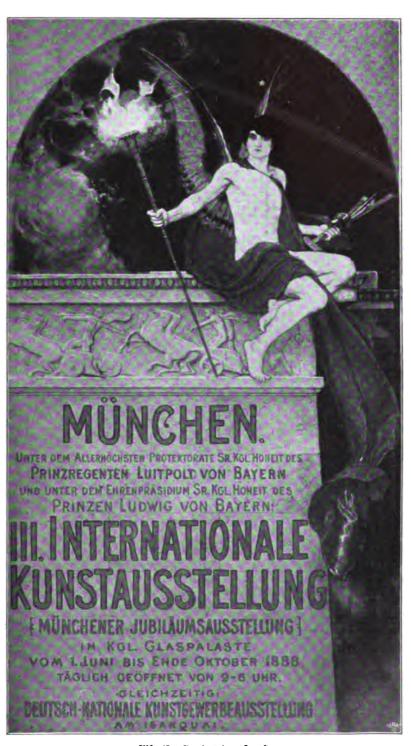

Abb. 47. Genius ber Runft. Blatat ber Münchener Runftlergenoffenfchaft im Jahre 1888. (Bu Geite 103.)



Mbb. 48. Stubientopf. Rotel.

erweden; es find: Der Tob in ber Frembe, Der frante Geiger und bie Gloria auf Pfara, das allein von biefen zur Ausführung tam. Wir laffen bie beiben Arten von Liebern folgen, welche ihn aber nur zu einer fehr flüchtigen gol= bigen Farbenstizze inspirierten: Gine lange weiße Geftalt liegt auf einem schmalen Lager, während ein weiß und schwarzer Schemen fich um fie bemuht und bie Beerdigung bes Fremdlings burch eine bezahlte Berfon in einem armlichen Interieur berfinnbilbet - eine mahre und traurige Stigge, ben orientalischen Berbannungen gleichenb.

mich beiner Macht, aber ich flehe bich an, wenn ich zur Fremde muß, sende mir keine Rrantheit. Denn ber Rrante braucht weiches Lager und viele Kissen, die Wutter zu Häupten und das Weib zur Seite, auch einen Sohn, der kühlendes Wasser bringt . . . Meine Augen faben ben Frembling, ben man wie einen hund verscharrte; nicht Beibrauch noch Rerzen; nicht Gebet noch Lieber . . "

Zweites: "Mein Herr, bu Allmächtiger, führe ben Frembling in ferne Lande, aber bewahre ihn vor Übel. Denn dazu bedarf es eines weichen Lagers und weicher Riffen, ber Mutter und Schwestern, ber Brüber Erftes Lieb: "Herr, mein Gott, ich beuge und Berwandten . . . Horizont sei mein Blatt, und du Meer, meine Tinte um meine Leiden zu verzeichnen! Arme Augen, was mußtet ihr schauen! Der arme Frembling ift verscharrt ohne Weihrauch, Rerzen, Priefter und Gefang! . . . Und boch mein Sohn, geh' lieber in die Fremde, bich begraben zu laffen, als bich ber Gaftfreundschaft zu begeben . . . "

Man tann es leicht begreifen, baß bei ber Heimkehr zu ben Seinen biefes Thema ben Mann tief ergreifen mußte, ber bie Frembe toftete und ftets die Gaftfreundschaft

heilig gehalten hat.

Dritte Rlage, die Gysis durch seine "Gloria auf Psara" rächt: "Siehst du die Flammen? Die Wolke vom Scheiterbaufen ber Helben fteigt in die Höhe; des Sultans fahles Antlit verrät uns ben Sieg ber jegliche Arbeit unmöglich macht. Der 24.

beine ihrer Eltern, daß die Ungläubigen fie nicht in alle Winbe zerftreuen, und ber Feind fie nicht

entehren moge."

Und noch eines, bas vielleicht Urfache zum franken Geiger murbe: "Sagt meiner Liebsten: schmud nicht bich jum Fest, zur Rirche nicht geh; flicht nicht bas Haar, nicht im Wind es weh! Schmuck Dich nicht mit Glanz, schau nicht ins Spiegelglas, benn Mitros ift frant . . . und wird sterben ach sagt ihr das! ... "

1873 findet die wichtige Studienreise nach Kleinasien in Begleitung seines Freundes Lytras Seine Stiggenbucher füllt statt. er mit Reichnungen und Studien an, die seine Lebensweise in diefem Jahr so ziemlich erraten laffen; es ift eines berjenigen, welche bie reichfte Ausbeute an Einbruden umfaffen, genügenb um ein ganges Rünftlerleben zu ernähren und bas Abendland zu überraschen. Nach Athen kehrt er im Oktober 1873 zurud. Sein erftes Wert war nun ber "hühnerbieb"; biefe Szene hat ihn fo frappiert, ift ihm schon gleich wie ein Bilb erschienen, bag er offenbar nur bie nötige Beit braucht, sich ihrer auf Leinwand zu entledigen. Es folgt ber "Reger als Rindsmagb", prachtige

Farbenstudie, so frei hingemalt wie die Ne= gerin von Gainsborough, im Museum von Grenoble; auch fand sie augenblidlich einen Liebhaber in London, wohin er sie schickte. Das Kind war weiß, ber Neger rot und blau gekleibet; es fiel in die Augen wie ein Siegesbanner.

Nun hat er Sehnsucht nach München. In seinem Tagebuch finden sich eine Menge Besorgungen notiert für seine Freunde. Dazwischen schleicht sich eine neue Auffassung für die "Baisenkinder". Da kommt nach Athen die Nachricht vom Ausbruch der Cholera in München, und hält ihn noch ein ganges Rahr bort gurud. Er schickt einstweilen brei Bilber nach München. Enbe Ottober befällt ihn ein Augenleiben, bas Gewalt. Die Rinder verbrennen die Ge- und 26. find entsetliche Tage für ihn; er



Mbb. 49. Mutterglad.



Mbb. 50. Attftubie ju Rutterglad.

ftimmt verloren, und ber Dottor meint ihn zu tröften, indem er ihm fagt: "Bas denn? zum gut Malen braucht man nur ein Auge." Um 29. Oftober geht es beffer; er ist im stande, die Atropolis zu besuchen und die Ruinen beim Mondenschein zu be-In einigen Beilen ergablt er wundern. bann ihre Geschichte, nicht als ob er fie zum erften Male fabe; aber beim erften Hoffnungsschimmer auf die Abreise imprefsioniert ihn alles stärker ebenso wie bei ber Ankunft. Nichts macht uns ungerechter gegen die Schönheit als die abstumpfende Gewohnheit, fie zu feben.

1874 zeigen sich seine Tagebücher mit Tugend hat."

sieht nichts mehr, ein Auge sagt man be- einer Menge von Aphorismen angefüllt; einige bavon Bolfsweisheit, andere gefammelt bei Euripides, Sophofles, auch Biftor Hugo - was einen Anhaltspunkt über feine Letture gibt - manche auch find feine eigenen Bedanten. Bir führen einige bavon hier an, gleichgültig aus weffen Mund fie stammen. Jebenfalls zeigen sie ben Gesichtspunkt an, unter welchem Gysis gewisse Dinge beurteilte und flaren uns burch bie Blume über die Herzensneigung auf, welche er anfing zu einer jungen Griechin, ber zweiten Tochter Nasos', zu hegen.

"Frei ist nicht, ber sich frei nennt, sondern bessen Freiheit jum Pfeiler bie

"Wie unvernünftig ift es, wenn man um Silfe ruft in ber Tobesgefahr; man follte lieber um Silfe gegen das Leben bitten."

"Die mahre Liebe schätzt die zeitlichen Sorgen gering."

"Wenn auch alles vergeht, die Liebe höret nimmer auf."

"Unschuldige Liebe fürchtet feine Beugen."

"Wessen Taschen leer sind, soll sich weber mit Karten, noch mit Liebe befaffen."

"Das Übermaß von Trauer und das Übermaß an Freude verfürzen beide bas Leben, benn Thranenstrome schwemmen es hinweg."

Melancholie ift die Krifis des Schmerzes; sie ift der seelische Fieberherd: entweder führt fie zur Heilung ober zum Tob."

"Die Liebe, die nicht auf Achtung begründet ift, hat feine lange Dauer."

"Das Bolt, das die Leiden seiner Brüber nicht wie seine eigenen empfindet, ift tein gludliches.

"Die Liebe ist ber Lebenshauch aus bem Paradiese; wenn die Menschen nie geliebt hätten, wäre bie Sonne erloschen."

"Wahre Liebe ist hell wie bas Morgenrot und verschwiegen wie das Grab."

"Einem wahrhaft liebenben Herzen bleibt selten die Eifersucht erspart."

"Im Unglud erkennt man die wahren

Freunde: zum Glücklichen kommt jeder Sund gelaufen."

"Bute bich vor bem, beffen Auge falt, beffen Lippe ohne Lächeln und beffen Geficht bleich ift!"

"Glücklich ber Greis, ber bie reinen Freuden der Jugend noch empfinden kann."

"Armut ist oft freigebig, manchmal nur um fich zu verbergen."

"Für ben Unglücklichen ift bie fleinste Freude groß."

"Gine Luge genügt, um in einem liebenden Herzen das Bertrauen zu zerftören."

"Wenn Freude ober Schmerz von unserer Seele Besit ergriffen haben, miffen wir nicht mehr, mit wem wir reben."

"Der Tatt ift ein Geschent ber Ratur, wie ber Egoismus eine Bergensarmut."

Unter andern wollen wir noch die folgenden nennen, die mehr ein Bilb als ein Gebante Gufis' genannt werben burften :

"Die Beit ift überall die gleiche; wie Blumen die Erbe, schmuden Sterne ben Natur webt mit einer Hand Simmel. bas Gewand, bas sie mit ber anderen zerstört."

"Das schönste Opfer für das Herz eines Unglücklichen ift die Ergebung in ben Willen Gottes."

"Wie schon kleibet ben Beift Bescheibenheit!"



Mbb. 51. Rinberftubien.

"Wie sonberbar, daß im Kampfe bes Lebens mit bem Tobe ber lettere fiegt!" "Der Glückstraum vergeht wie ein Blit und hinterläßt Bitterfeit im gequälten Bergen. Alles auf Erben ift Bahn, eins und an biefem Tag finden wir in feinem nur ift Wahrheit und bas ift bas Leib." Stiggenbuch einen flüchtigen Entwurf gur

VI.

Um 24. Juni 1874 gegen 6 Uhr abends fehrt Spfis nach Munchen gurud,



Mbb. 52. Bortrat ber alteften Tochter bes Runftlers, Benelope. Unvollenbet.

Dit biefem peffimiftischen Ausbrud wollen wir die Reihe von Aphorismen ichließen, um eine ber schönsten Lebensperioden Gysis' | zu betrachten, obwohl unter ben übrigen Sagen im Tagebuch auch noch fteht:

"Berbrich bir nicht ben Ropf über anberer Berte!"

fpateren "Rinberverlobung in Briechenland". Bon nun an fullen fich bie Blätter mit Motiven aus feinem griechischen Aufenthalt. Die fruchtbarfte Beriode bes Genremalers und zwar bes orientalischen, beginnt; er ift nur physisch in München, feine Gebanken tehren unaufhörlich zu ben

Sconbeiten bes Agaifchen Mecres zurud. Sein Binfel ftellt uns bas Leben in Athen, Tinos, Smyrna mit wunderbarer Kraft dar. Folgen wir dem Stizzenbuch: Entwürfe zu Medaillen, mit Amoretten gefcmudte Lampen und Leuchter . . . am 3. Juni berfelbe ben "Maler im Brojette gum Saus, bas er für feine Drient", am 8. Ottober bie "Rinber-

Gpfis geht viel in Gesellschaften, sieht viele Leute und wird fehr viel eingelaben. Bon nun an verzeichnet er in seinem Tagebuch hauptfächlich pekuniare Erfolge: Um 25. Marg tauft Riegner bie "Beichte", fünftige Familie bauen wollte und nie errang, verlobung"; im Dezember erhalt ber



Mbb. 58. Benelope, altefte Tochter bes Runftlers.

1875. Ohne Datum fpringt uns plotlich biefer Ausspruch entgegen: "Ich glaube weber an gute noch an bose Damonen." Am 1. Januar notiert er sich ben großen Erfolg, ben seine "Wallfahrt" (vom bie Künftlergesellschaft "Allotria".

ein Entwurf zu einem fteben ben Satyr, englische Runfthanbler Ballis bie zweite Baau einem orientalischen Dufitanten. riante ber Ballfahrt. Dann erwähnt er noch die Abreise seines Freundes Lytras nach Athen, seinen Besuch im Atelier Lindenfcmits, feine Begeifterung für ein Bortrat Lenbachs. Zum Schluß citiert er die brei Dinge, Die Cato in seinem Leben am meiften Runftverein in Wien angekauft) gehabt hat. bereute: nämlich baß er einer Frau ein Ge-Gleichzeitig erwähnt er seine Aufnahme in heimnis anvertraut, eine Seereise gemacht und einen ganzen Tag nicht gearbeitet habe.



Mbb. 54. Portratfligge mit weißer Rreibe auf fcmargem Bapier.

Im Sfizzenbuch tauchen nach und nach bie Blane zu einem allegorischen beforativen Bilb auf: Kinder= studien, Gruppen, die Gysis immer mehr zusammentom= poniert. Auch realistische Motive mischen fich barunter ein und genrehafte, alles die Genefis des Werkes "Die Runft und ihre Benien", bas langsam Form gewinnt. Der Gebanke ber ben Benius beflügelnben Liebe ift noch nicht vorherr= ichend. Außerdem finden wir noch andere Augenblickfinder, vom Impuls geboren: eine Mutter, bie binter einem Rinb in bie Thure tritt. ein arbeitenbes Dab. chen, ein Weib mit einer Umphora auf ber Schulter tommt eine Stiege berab. Wir feben auch ihn inmitten seines Bimmers und Land ichaftsreminiszenzen aus Rleinasien.

1876. Seine Verlobung. — Für diese Jahr ist diese Gysis die Hauptsache. Er scheint vorher schon in großen Dimensionen das Bild "Kunst und ihre Genien" begonnen zu haben, welches der Ansang zu seinem Auftreten als großer Ibealist gewesen. Er sucht die "Freude" darzustellen und zwei- oder dreimal versucht er sich mit dem "Rattenfänger von Hameln". Bom September datiert die Stizze zweier Frauen aus Tirol, die ein Zimmer betreten.

In bieses Jahr fällt seine Reise über Tirol nach Benedig. In seinem Stizzenbuch führt er uns über bie Alpen nach Benedig. Zeichnungen von Segelschiffen, Gondeln und Watrosen mischen sich unter allegorische Gedanken und Entwürfe. Er kopiert in der Akademie Tizians Assunta, die später mit einem andern in Florenz kopierten Tizian



Mbb. 55. Stubie mit weißer Rreibe auf famargem Mapier.

ben Hauptschmuck seiner Wohnung ausmachte. Wir begegnen noch einer Reminiszenz aus bem Balazzo bucale, einer zweiten an bas Ca d'oro, für welches er so sehr schwärmte, baß er erklärte, er muffe in früheren Jahrhunderten gewiß einmal bort gelebt haben.

Im Februar 1877 trifft er Reisevorbereitungen für Athen, wo er sich verheiratet und mit seiner jungen Frau nach München zurüdkehrt. In biefer Beit fühlt er, scheint es, das Bedürfnis, eine Liste feiner früheren Arbeiten zusammenzuftellen, und verzeichnet alle fertigen Bilber von 1874—1877. Uns scheint baburch auch allgemeinen nur die Lokalfarbe, das heißt bestimmte Beit und Umgebung, ju abftrabieren braucht, um &. B. eine Defreggerfzene ebenso fremdartig erscheinen zu laffen, wie eine türkische Schule von Decamp ober einen marottanischen Martt von Buchser, und badurch bewiesen, daß ein Münchener ober Parifer Interieur dieselbe fünstlerische Berechtigung habe, wie eine hafenfzene in Smyrna ober Meffina.

Sier nun wollen wir, neben ber theoretischen Uhnlichkeit berselben, noch bie Unterschiebe in beren Brazis ertlären. Wenn wir auf Gemälben unsere Straßen



Abb. 56. Stubie mit weißer Rreibe auf ichmargem Bapier.

ber Moment gekommen, seine Runstperiode und Bauern bargestellt seben, intereffiert besprechen, da fie fast biefen ganzen Beit-Davon auszunehmen abschnitt ausfüllt. brauchen wir nur: Nymbhe und Eros. ben tanzenden Faun, und die Illustration zu Schillers Semele, als besondere Mertsteine, die Gpfis' Benbung zur hoben Runft bezeichnen, ebenfo wie in feiner Genremalerei die brei "Bifferari" ben Übergang von beutschen zu ausländischen Motiven, zu Darftellungen aus bem Orient bilben.

In einem früheren Ravitel haben wir auf die Analogie der deutschen Genreszenen mit ben griechischen in Gysis' Runft bin-

als prientalischen Genremaler eingehend zu uns natürlich biese Wiebergabe ber zeitgenössischen Motive; aber ebenso natur= lich steigert sich dieses Interesse beim Unblid von Geftalten, die weniger abgehärmt oder überarbeitet find, und beren Büge weber burch Lafter noch tiefes Denten ihre Ruhe verloren haben; urwüchsige Typen mit Kostümen, die malerischer als unfere tonventionellen Rleiber und besonders die durch das Leben im Freien edler entwickelten Glieber ber Orientalen können nicht verfehlen, das gleiche Thema in unseren Augen zu erhöhen, selbst wenn die Runft in beiben Genren auf berfelben Stufe ftunbe. Es ergreift uns hier mehr bie gewiesen; und behaupteten, bag man im Schönheit bes Mobells als bie Runft ber haupten, daß alle Motive für ben mabren Kunftler gleich seien; freilich wird er es verstehen, aus jebem Ruten zu ziehen für feine Runft, aber eigentlich nur fo wie ein Berhungernder alles verschlingt, was ihm in die Hände kommt, ober wie der Körper aus jeder Nahrung das absorbiert, was zu seinem Wachstum nötig ist. Aber beshalb werben gewisse Mahlzeiten boch stets schmad-

Wiebergabe und paradog mare es, ju be- empfand gewiß ebenso, ohne es zuerft ju ahnen, benn wie neugestärft erhob sich seine Runft, als er, in seine Beimat gurudgekehrt, die ganze Schönheit bes Drients vor sich sah. Altbekannt war sie ihm, doch wieder neu und er so in der beften Berfaffung, um fie in ihrer gangen Größe gu empfinden. Er fah fie mit freierm Blid, benn seit Jahren hatte er eine gang andere Formenwelt von Physiognomien und Um-



Mbb. 57. 3phigenia, jungfte Tochter bes Runftlers. Rreibeftubie.

hafter sein als andere, und viele Gerichte gebung wahrgenommen. Diesmal bot ihm pitanter als Rindfleisch, wie uns ber gesteigerte Appetit bei gutem Effen beutlich beweift.

Allerdings gilt alle biese Beweisführung mehr für ben Beschauer, als ben Maler, ber mit Berg und tieffter Empfindung fein Sujet erfassen muß, was benn auch gewöhnlich mit ber Beimateliebe zusammenfällt. Denn wenn wir Defregger ober Egger-Lienz die Tiroler Motive, Ebelfelbt

das Vaterland das unvergleichliche doppelte Entzüden: bie Rinbererinnerungen gepaart mit ber Berwirklichung bes ibealften Schonheitstraumes, ben er einstweilen zu traumen gelernt und bies alles vom golbenen Licht bes Subens verklart. Er offenbart fich auch sogleich als ein ganz anderer: Sobald er die gedämpften Nüancen bes beutschen Halbbunkels und beffen gebrochene Egger-Lienz die Tiroler Motive, Ebelfeldt braune, graue, grüne und rofige Tone seine finnländischen entzögen, wurden sie wie mit den kräftigen roten, violetten, gelben Berbannte in ihrer Runft hinsiechen. Gusis und weißen Gewändern der Griechen und



Mbb. 58. Die Gemahlin bes Runftlers.

Aleinafiaten vertauschen durfte, verdoppelte nungen, obwohl beide oft bieselbe Berfonfich feine Runft an Rraft, Freiheit und Leichtigkeit; er malt mit folder Breite, baß er ploglich nicht nur neben, sondern fast über die meisten ber besten Drientmaler zu stellen ist. Am meisten erinnert er an Decamp; aber Gysis hat ben Borteil über voll außergewöhnlichen Schwunges und

lichkeit wiedergeben; in ber Zeichnung bleibt Gyfis Detaillift und folgt mit spipem Stift gewiffenhaft allen Einzelheiten ber weichen Draperien ober geflicten Stellen ber alten, malerischen Rostume, mahrend die Olftubien



Mbb. 59. Siftoria. Blatat ber Dundener Runftlergenoffenicaft. (Bu Geite 107.)

Türfen.

Reine Schule bietet Studien, die an Breite und Birtuosität seine eigenen aus jener Beit übertreffen. Die Farbenstiggen icheinen fast ein Biberspruch mit ben Beich. siben fie in weißen enggefalteten Draperien

diesen, daß seine Motive heimatlich find: Temperaments sind. Allerdings waren solche in ben Gestalten seiner orientalischen Szenen Mobelle auch im stanbe, Mut und Rraft stellt er seine Familie dar oder die ihm mitzuteilen: man kann nicht leicht kühnere burch ben alten Nationalhaß wohlbekannten und schönere Typen (Abb. 17-20) feben als biefe riefigen Bafchi - Bozuts; undiezipliniert und fanatisch, sehnig und mit feinen Gelenken wie aus Stahl, Beinen wie aus Mahagoniholz, falkenartigen asiatischen Bügen steben ober

vom farbigen Gürtel zusammengehalten, ber mit Baffen gefüllt ift; ober fie find umhüllt mit bem tiefblauen Gewand, bas Gysis so liebt. Diese Darstellungen find lebendige Mustrationen für die Geschichte ber türkischen Blutbaber; es ift ber Typus bes orientalischen Halsabschneibers, ber uns hüllt ist. Kein Ton ist grell; unter all

Bierge in seiner "Bosnischen Ausruftung nach Notizen von Charles Priartes" hat folch einen wahrheitsgetreuen Typus dieses menschlichen Raubtieres von unnachahmlicher Glegang und Schönheit gegeben, beffen Radtheit von malerischen Lumpen nur halbver-



Mbb. 60. Banbftubie jum Blatat Barmonie. 3m Befit von Rub. 3bach Sohn in Barmen.

Maler bietet uns eine ähnliche Sammlung von orientalischem Bollblut-Gesindel; nur ihr Unblid ift die genügende Erklärung für alle Meteleien, welche bie Türken fogar im neunzehnten Jahrhundert in Pfara, Chios, Kreta, Bulgarien und Armenien verübt haben. Weber Raffet in seinem be-

in biefen Blättern entgegentritt — tein ben fraftig blau ober roten Nüancen herrscht eine wunderbare harmonie, weich, voll und ernft, ber Reichtum und die Noblesse bieser ganz eigenartigen Farbenaktorbe ift Gyfis' alleiniges Gigentum. Ginige ftellt er fibend in munberbar fein beobachteter Stellung bar; wenn biese Figuren aufstehen werden, bann haben sie auch einen gang indivirühmten Bild "Werber in Smyrna" noch buellen Gang, als ob sie in weiter Ebenc sich



Mbb. 61. Diplom ber Ingenieure: Theorie und Bragis. (Bu Seite 110.)

frei bewegten: es find Marobeurs, bie fich Linke faßt ben Gurtel, bie rechte rubt auf nicht an bie Stragen halten, Abenteurer bem nadten Bein: wer ben Drient fennt, ohne eine Spur von Disziplin ober ben weiß, daß nichts zufällig ift: bas geringfte Ehrgeiz irgend einen Rang einzunehmen, Detail der Stellung ift mahr; die Hande bald als Anführer, bald als Deckung ge- und Füße selbst find typisch, haben ihre braucht; während halber Tage verschwunden Abstammung und Geschichte, eine ethische stellen sie sich plöglich nach rasendem Ritt und soziale Individualität. Die zweite an die Spite bes Buges: aber gur Beit Geftalt ift wohl ein Araber ober Fellah;



Abb. 62. Satyr, fich eine Pfeife ichneibenb. (Bu Geite 110.)

Befte mit den filbernen Anöpfen. Die Boden zu kauern. Gine vielfach gewundene

ber Beuteverteilung, Blunderung und bes er fist mit weitgespreizten Beinen ba, bie Blutbades find fie ftets zur hand. Auch Guge in Pantoffeln ftedenb; mabrend er ben Rubier- und Sudanen = Typus führt Die eine Fauft tuhn in Die Seite ftemmt, Gyfis uns vor. Der eine fitt auf einem läßt er die andere weit vorn auf ber ge-Strohftuhl, ben einen blogen Jug barauf- faltelten Fuftanella ruben. Bei einem Itagelegt, während er den andern mit einem liener, Franzosen oder Deutschen findet man Pantoffel bekleideten auf den Boden stemmt; nie diese Stellung, denn sie zeugt von der das Hemd öffnet sich über der braunen Gewohnheit nicht auf dem Sessel zu sigen, Bruft und barüber liegt bie tleine grüne sonbern mit getreuzten Beinen auf bem

Schärpe bebedt ben Körper, bie geschlitten, weiten Urmel erinnern fast an die Mobe unserer Großmütter und bas weiße Tuch um ben braunen Sals läßt ben halb träumerischen, halb brutalen Charafter bes bartlosen und sinnlichen Gesichts mit ben ein getreues, ziemlich ausführliches Bilb glänzenben Augen noch mehr hervortreten. bes türkischen Lebens. Aber . . . bie Aus-

Berhaltnis ber Hundebesitzer unserer Zeit ju ihren vierbeinigen Untergebenen erbliden und unter biefem Bormand einer gangen Aufzählung von Gesellschaftsklassen beiwohnen, zeigt fich uns hier im "Sühnerdieb"



Abb. 63. Der verlorene Cohn. (Bu Seite 112.)

in jener Studienreise nach Rleinasien gesammelt, verwendet er in feinem großen gebung zu bewegter Sandlung gruppiert. funthetischen Gemälbe "Die Beftrafung bes Hühnerdiebs" (Abb. 21), das Gyfis 1873 in Athen ausführte. Diese Darstellung hat etwas Feudales, indem fie in eine etwas burleste ländischen Polizei, der zuerst bekannt ge-Szene, mit ftarten Farben aufgetragen, die geben und am nachften Tag in allen Sauptcharaftere bes ottomanischen Reiches Blattern zu lefen ift, und einem orientaligruppiert. Wie wir in ber "Hundevisi- ichen Standal, bessen Lynchjustig in fast tation" eine ganze Abhandlung über bas findlich-tomischer Beise vom Bolf ausge-

Diese Typen und manche andere, die er lefe Menschen aus allen Lebenslagen bes Prophetenreiches ist in malerischer Umhier begreift man ben von uns genannten darakteristischen Unterschied zwischen einem Beschluß unserer so weise geregelten abend-

übt, durch einen fatalistischen Beigeschmack Berlin oder London gemalte Szene wäre. aber fast tragisch wirkt. Wieder einmal begreift man die Berklarung eines Runftwertes burch die Bersetung in die Bergangenheit, ober in eine frembe Belt, in

Und boch ift biese Genauigkeit in ben Details gering zu ichagen im Gegensat zu ber wunderbar feinen Beobachtung ber Typen, Draperien, Bewegungen und Stellungen. welche unfere Neugier noch nicht hat ein- Wir muffen es wiederholen: man fist nicht



Mbb. 64. Altftubie gur Rohlenzeichnung Der verlorene Sohn. (Bu Geite 112.)

bringen können; überhaupt durch alles, mas ihm biese Darstellung von weniger befannten Typen und Roftumen, ober energischen Bewohnheiten und ungewöhnlichen Szenerien erlaubt.

Nun haben wir endlich ein orientalisches Bilb, bas felbft in seinen geringften Details auf uns fo mahr wirkt, als ob es eine in eines mahren Typus bieten fie uns entweber

in berfelben Beife nieber in Ronftantinopel wie in München; man hat auch in beiben Städten nicht bie gleichen handbewegungen ober Ropfstellungen, aber barin liegt meift bie Schwäche ber abenbländischen Drientmaler: sie verleihen ihren Türken und Beduinen unser eigenes Auftreten und statt Schauspieler ober mastierte Mobelle. Gyfis aber war im Orient geboren und im fortwährenden Berkehr mit dem Bolke, deshalb konnte er diesen Mißgriff nicht machen; ber Eselreiter im "Hühnerdieb" trägt ben unleugbaren Charakter seiner Profession und seiner Rasse, auch ift ber Esel ber fleine, feingebaute und bodbeinige bes Sübens, bie Gaffenjungen find larmend und roh, ber Blebs türkischer Stabte, und der Raptie zur Linken sieht aus, als wollte er eine braftisch-komische Geschichte erzählen. Die Bornehmheit bes alten Aga, ber alles Beltliche burchgetoftet und mit würdevollem Fatalismus das Leben nimmt, der Neger, bem bas Bergnügen über bas possierliche Schauspiel aus ben Augen lacht, ber väterlich vernünftige Kaufmann im Hintergrund und vor allem die zuversichtliche Ruhe und Schönheit des Wächters, der an ein ftolges

Abb. 65. Aftftubie gur Rotelzeichnung Rymphe und Eros. (Bu Geite 112.)

Vollblut gemahnt und die Hand auf seinen Krummsäbel legend im Schmuck seines helmartigen Turbans und archäischer Büchse ernst einherreitet: alles das ist wundervoll beobachtet und tadellos gemalt. Temperament und kontrastvolle Würde, starkes Licht und kräftige Schatten, alles voll Farbenlust, vereinigen sich, um es zu einer Perle zu stempeln.

Gepriesen sei der Künstler, der in einem einzigen Werk die vielsachen Eindrücke einer schönen Studienreise glücklich vereinigen kann und mit einem Schlag das wahrheitsgetreue Vild einer und fremden Welt zu geben vermag. Solch glücklichen Griff hat Gysis mit dem "Hühnerdieb" gethan, der berechtigt ist, seinen Platz unmittelbar neben den "Algerischen Frauen" von Delacroix, dem "Lagerplatz" von Fromentin, der "Türkischen Schule" von Decamp und dem "Bluturteil

unter ben Kalifen" von Regnault einzunehmen, überhaupt zu ben fünf ober sechs Weisterwerten gehört, welche bie Willfür und ben Fanatismus bes muselmannischen Reiches am besten charakterisieren.

Mis es Gpfis fich bann gur Aufgabe machte, bas Leben seiner engeren Heimat, Griechenlands, barguftellen, fturmten gu viele Rindheitserinnerungen auf ihn ein. Als Maler steht er auf berselben Söhe, aber — allerbings wiffen wir nicht, ob er es je beabsichtigte - es gelang ihm nicht, wie bas türkische im "Hühnerdieb", auch bas griedifche Bolf in einem einzigen Berte umfaffend zu tennzeichnen. "Beheime Schule" ber "Rar= neval" und bie "Ballfahrt" kann man nicht so ausschließlich griechisch nennen wie ben "Bühnerdieb" extlusiv türkisch; dafür haben biese brei Berte andere Berbienfte, beren wir jest gebenken wollen. Vor allem ist das Thema neu, und obwohl es auch vor Spfis icon griechische Genremaler gegeben, stehen beren Werke boch weit unter ben seinen. Biba, ber Illustrator, beschränkte sich darauf, orthodore Kirchen und Klöster auszuschmücken und von Ralli ist uns überhaupt kein bedeutendes Bild



Abb. 66. Rite, ben Sicgestrang minbenb. (Bu Seite 112.)

bekannt. Man begreift, daß Gysis in zwei verschiedenen Perioden wieder sich der Darstellung von griechischen Bolfsizenen zuwandte; er hatte so reizende Situationen erlebt, fo viele Eigentumlichkeiten feiner Beimat, beren intimfte Bebeutung nur er erriet; bazu ahnte er, bag ber volkstümliche Charatter an ben Ufern bes Archipels so gut wie überall im Aussterben begriffen war. Die "Wallfahrt" (Abb. 22), ein religiöstragisches Motiv, und ein volkstümliches voll Lebensluft, "Der Karneval in Athen", bilben Anfang und Enbe biefer Beriobe, in welcher endlich Gpfis' Schönheitsideal zum Ausbrud tommt. Die übrigen ähnlichen Werte find bazwischen zu gruppieren.

So viel frohe Farbentone, fo viel menschliche Schönheiten im "Hühnerdieb" und im "Karneval" zu finden sind, so viel reizende griechische Frauen und kräftig-stolze Söhne bes Islam voll Leben und Bewegung, ebensoviel Schmerz und gedämpfte Leibenschaft herrscht in ber Komposition ber "Ballfahrt". Mehrere Barianten, bald Hoch-(Abb. 23), bald Querformat existieren bavon, benn stets vermochte bieses Thema Gusis von neuem zu ergreifen. Mit so einfachen Mitteln wurde wohl selten ein so padender Eindruck erzielt. Die lette, in Querformat (Abb. 24) tomponierte Biedergabe dieses Themas enthält einen einfachen Farbenafford von ernstem sattem Braun mit einer gum Trablauen Tones, ben wir furzweg Gysis-Blau nennen möchten, im Anschluß an ein Beroneser-Grun, Tizian-Rot ober Ban Dyd-Braun. Er behnt sich aus über bie ganze Landschaft und findet ein Echo in den Figuren.

gischen verdufterten Ruance bes befannten bies - hat barfuß bie Ballfahrt gur wunderthätigen Rapelle im Gebirg unternommen, sagen wir jum Beiligtum Sankt Georgs am Lykabettos. Der Steig ift rauh; bas Mädchen bricht vor Erschöpfung zufammen; Rerze und Opfer entgleiten ihrer Hand. Sie wird bas Biel nicht erreichen, Diese, Mutter und Tochter, vereinigen bas ihr ber Horizont vergebens im Hoff-



Ubb. 67. Attftubie gur Rotelgeichnung Die Reue. (Bu Seite 113.)

aus bem golbenen Botivherzen schließen wir bie Gufis fich ftellte und meifterhaft gelöft hat.

in sich die Quinteffenz von allem Leid, nungsschimmer verklart zeigt, und welchem Schönheit und tiefer Empfindung, die je die gequalte Mutter fich hilfesuchend gu= gemalt murben. Die in ihrer munberbaren wendet. Dem intensiven Schmerz ber beiben Einfachheit großartige Lanbschaft gemahnt Frauen bie wilbe Schönheit ber einsamen uns trot der dämonenbannenden Rähe der Landschaft entgegenzustellen, die düstere Wallsahrtskirche an prometheische Felsen . . . Wolkenstimmung und den stumm brütenden Nur einige Zeilen über das Thema: Himmel mit ihrer Verzweiflung in Ein-Eine liebeskranke junge Griechin — denn klang zu bringen — das war die Aufgabe,

Hier ist nichts zu bemerten von bem zögernben Herum-taften, beffen Spuren Romposition und Ausführung bes "Karneval" tragen. Schon im erften Entwurf gur "Ballfahrt" gibt Gyfis die ganze Summe von höchster Empfindung und ergreifenbster Stimmung, die das vollendete Werk auszeichnen. Reines feiner geiftigen Rinber ward so schon empfangen, und ebel, weich, voll melancolischer Schönheit entsproßt es gleich einer herrlichen Ur-



Mbb. 68. Dannlicher Mit. Rotel.

walbpflanze seiner Phantasie. — Die zarte, nach rückwärts | Antlit wunderbar mit dem büßersarbenen gesunkene Mädchengestalt, deren todblasses Gewande harmoniert, die Kraftlosigkeit des



Mbb. 69. Mannlicher Mit. Rotel.

halberstarrten Armes, finden ihr Symbol in ber am Boben stehenben mattbrennenben Rerze. Die grausame Unerbittlichkeit bes Schicials, bas taub ift für alles menschliche Elend, versinnbildlicht ber über bem Gangen lagernbe, beangftigenbe Gewitterhimmel, und die Barte ber ringsum ftarrenben Felsen vollenben ben Ginbrud tob-

herzen, dem Funken bes ewigen Lichtes gleich, ber in ber scheibenben Seele bes armen Mädchens glimmt. Alles bas hatte Gyfis gefunden, ehe er es gesucht - eine Inspiration im vollsten Sinne bes Wortes.

Awar ift es heilsam, wenn ber Gebante an den Tob die Lebenden nie gang verläßt ba aber bas Leben uns gegeben ist, bamit



Abb. 70. Die berlorene Seele. (Bu Seite 113.)

mehr: "Wird fie sterben?" — nur "Wie Geift nicht zu lange ber Trauer sich hin-lange wird sie noch leiben muffen?" Und geben, benn Schmerz und Leib bleiben dennoch, jeder Augenblick hat seinen melan- teinem hienieden erspart. Das griechische cholifchen Reig, seine tragische Schönheit. Bolt ift gludlich und forglos, ju febr an Das auch vermochte Gyfis zur Darftellung bie fraftige Sonne bes Subens gewöhnt, folden Leibs. Die Agonie ber fanftesten als bag bie buntlen Schrechbilber ber drift.

lichfter Berzweiflung. Man fragt fich nicht wir es möglichft reich geftalten, foll unfer Schickfalsopfer, Jphigenie und Ophelia, kann lichen Religion ihm starken Gindruck machen uns nicht mehr ergreisen als der Todeskampf könnten. Sein Kultus kristallisierte sich gar dieses Griechenmädchens. Ein einziger bald zu einem mehr dekorativen Formentum, Lichtblitz erglänzt auf dem silbernen Botiv- das den Augen ein prächtiges Schauspiel,

bem Leben einen neuen Reiz verschafft. | sich ju ben Kindern neigend, dem festlich Deshalb, weil ber einzelne fterben muß, gefchmudten Madchen eben ben Ring anhort bie Welt nicht auf, burch Geburt und Leben fortzubestehen und mit biefer Schöpfer- genau, worum es sich eigentlich handelt, aber logit reiht auch Gysis an die Eragit ber ber Knabe betrachtet bennoch mit altklugem "Ballfahrt" bas lebensvolle Gemalbe Ernft ben Reifen an seinem Finger. Bur ber "Rinberverlobung". Uns Abend. Rechten und gur Linten find nach Rang und

ftedt. Freilich weiß teines ber beiben Rleinen



Mbb. 71. Ctubientopf. Rotelzeichnung. 3m Befige von Brof. Lubwig Billroiber. (Bu Seite 113.)

lander führt dieses Bert ins Mittelalter Burben bie Berwandten und Eingelabenen jurud und erscheint uns wie eine volks. gruppiert, und bie beiben Mutter, bie um mitteilt.

weißgebecten Tischchen, bas zum Altar er- ling zur Wiege bient, vervollständigen bas hoben ift, ein Krugifig und bas liturgische griechische Interieur. Gewiß stanben au Buch baneben der ehrwurdige Bope, ber, Diesem Bild alle Freunde und Berwandten

tümliche Berfion von den vielen hiftorischen die Kinder bemüht find, bezeugen durch Kinderhochzeiten, deren prunkvolle Infzenie- offenbare Befriedigung den Wert, den sie rung gar manche unferer alten Chronifen auf diefe Berbindung legen. Rurbisflaschen, ein Faß, und eine gewöhnlich zur Bafche Im griechischen Interieur fteht an feinem gebrauchte Mulbe, Die jest aber einem Saugglauben wir sie alle zu seiner Familie rechnen thun zu haben, benn Mobelle von Profession aus jener Zeit, als er mit frischem Ibeen-

Ghfis' Modell; vom Kind bis zum Greise | baß einige junge griechische Maler bas schon aufgefaßt haben; hoffen wir nur, daß fie von ju burfen, und baburch mit burchaus Gysis noch etwas mehr, nämlich kunftlerische authentischen Typen und Roftumen es zu Ehrlichkeit, lernen. Gin anderes Bert Gyis'

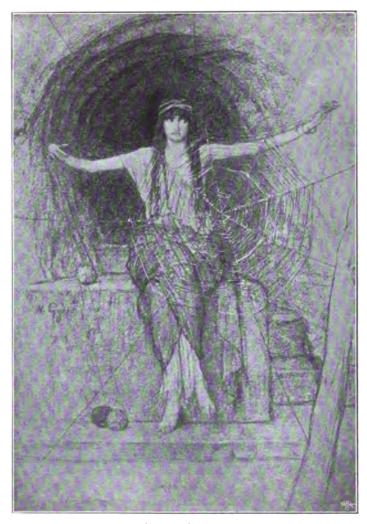

Mbb. 72. Arachne. Mit Genehmigung ber Berlagsanftalt Fr. Brudmann in Munchen. (Bu Seite 113.)

gab es bamals in Athen glücklicherweise gar nicht. So wie alle diese Gestalten eigentlich Porträts zu nennen sind, so sind auch die griechischen Benrefgenen getreue Überlieferungen ber bamaligen Bolfstrachten, die dort wie bei uns heute entweder verändert oder gang abgeschafft find. Es scheint, erwählte Modell ift ein reizender Badfifc,

material aus Athen nach München zurückgefehrt mar, ift ber "Maler im Drient". Damit gibt er uns einen Begriff von bem neugierigen Erstaunen, welches bie ersten Arbeiten bes jungen Runftlers bei feinem Besuch in der Heimat hervorriefen. Das aber trot allem Bureben ber Bermanbten, bie bas Porträt gerne besäßen, ist bas scheue Mädchen nicht zum Sitzen zu bewegen. Die Nachbarn würden sie vielleicht neden, möglich auch, baß fie als echte Drientalin abergläubisch ift. Barfüßige Gaffen. jungen sehen zu und machen ihre spöttischen Bemerkungen, umsonst sucht ber Hausberr ben an ber Thure Stehenben ben Eintritt in bas schon überfüllte Gemach zu verwehren, ber Eingang ist belagert von einer Effekthascherei ober Buntheit, wie Fortung, auch nicht die wechselnden Reflexe eines Regnault, die beibe bamit nur bas Erstaunen ausbruden, welche bie Sonne bes Subens ihnen, ben Abenbländern, entlodt. Umfonft ist man nicht ein geborener Grieche; die Atmosphäre Athens hat die klassische Einfachheit geboren; sie gestattet teine Berschwommenheit, feine Mufionen, feine Fata Morgana. Im Gegenteil kann man am hellen Mittag, im schattigen hofe liegend,



Abb. 73. Ropfftubie jum Ronbitor. (Bu Geite 113.)

neugierigen Menge, die ganze Strafe sucht in bies haus zu bringen, bas ganze Biertel ift aufgeregt über bas neue Vorkommnis und von Mund zu Mund fliegt ber Name bes jungen Rünftlers, wie bamals, als Gyfis öffentlich in ber Schule von König Otto gelobt worben war. Mitten in ber bunten Szene aber fitt ber arme Teufel von Maler und sucht im Flug eine Bewegung, nur einen Bug bes wiberspenftigen Modells zu erhaschen. Die ganze Szene gibt Gpfis wieder mit dem ehrlichen Binsel eines Porträtmalers und ber Einfachheit

burch ben friftallflaren Aether bie Sterne schimmern feben, und heute wie ebebem würde die Lanze der Athena Promachos hinüberglänzen bis Rap Sunnion.

Wie das vorgenannte Bild gehört auch bie "Erfte Beichte" (Abb. 25) (1875) ju Gpfis' feinsten Rinderpsychologien. Gin alter Briefter erforscht das Bewissen eines schüchternen fleinen Mädchens, mahrend beffen Mutter, hinter einem halbgeöffneten Laben verborgen, lächelnd zuhört. Gysis hat mehrere Entwürfe zu diesem Werte hinterlaffen, und reizvoll ift es, ben Weg zu verfolgen, ben und Selbstwerständlichteit in ber Farbe, wie ber Meifter gewiffenhaft geht, stets die Bernur ber im Land Geborene sie hat; feine einigung zweier Biele anftrebend, bie heute

in der Blütezeit des Spezialistentums meist nur getrennt zu finden find: pfychologische Wahrheit und fünstlerische Schönheit. In einem seiner ersten Entwürfe sollte bie Mutter bem Rind Mut jum Befennen seiner | - wir vermuten, bag in bieser Gegenb bie

feine Unspielung finden wir in bem Berte, bloß mit zwei unbedeutend scheinenben Details ausgebrudt: bie Sammelbuchse bes Popen ift flein, aber ein mitgebrachter Sad gar groß



Abb. 74. Der Ronbitor. Aftftubie. (Bu Seite 113.)

Sunden einsprechen, und war, fast als Benbant gur Figur bes Popen, an ber anberen Seite des Rindes gedacht. Aber ungleich wertvoller an Menschenkenntnis als auch an Romposition wurde bas Bilb, als Gyfis die Frau hinter dem Fenster halb verbarg. Wer Rinder tennt, begreift, daß Die Rleine in Gegenwart ber Mutter ben Mund nicht geöffnet hätte. Noch eine andere

Gaben an Lebensmitteln reichlicher fliegen als die Gelbspenben.

Wie inmitten eines lächelnben Sees aus verborgenen Tiefen plöglich falte Quellen, so tauchen auch unvermutet unter ben Berten voll hoffnungen und Lebensluft bei Gyfis Darftellungen von unfäglicher Traurigkeit auf. Schon in ber "Ballfahrt" sind wir foldem Leid begegnet und nun erscheint ein

zweites: "Die Rüdfehr ber Bitme." Auch in diesem Thema ift die Lokalfarbe bes Orients eine Erhöhung ber Wirfung, benn hier fteht Gufis ftets ein Sauptfattor,

nehmenbe Freundin empfängt fie in einem kleinbürgerlichen Interieur jebes charakte-ristischen Reizes bar. Anders bei Gysis: auch er weiß in die trostlose Haltung ber alte finnreiche Gebräuche, die noch nicht wie | jungen Witwe die ganze Verzweiflung über



Der Ronbitor. Gemanbftubie. (Bu Seite 113.)

im Abendland burch bas lange Abschleifen ber Sitten, die Ronvention, ausgerottet find, jur Steigerung bes Ausbrucks zu Gebot.

In Alfred Stevens' "Erstem Besuch" befigen wir ein Bilb, bas einen gang abnlichen Gebanten behandelt, fein empfunden an Innigteit — aber die Quinteffeng ber und vorzüglich gemalt ist; aber Mutter und im ganzen Bild ausgesprochenen Trauer, Tochter sind Alltagstypen in unmalerischen bas ergreifende Symbol bes verlorenen tonventionellen Gewändern und die teil- Bludes find die nach griechischer Sitte

ben schweren Berluft zu legen, auch bie alte Mutter, ben verwaiften Entel im Urm, in ben feuchtschimmernben Augen eine gange Welt von Liebe und Mitleib für bie unglückliche Tochter, ift eine mahre Berle

boppelten Hochzeitstränze, welche bies junge Beib als Reliquie mit heimgebracht. Nicht nur ber Geliebte, auch ihr Glud ift ge-ftorben — zwei welfe Zweige, wie biese einft blubenben Beugen ihrer Seligfeit.

fleine Beiligenbild an ber Mauer, auf bem Lager ber felbstgewebte Teppich, erinnert es an die naive Auffaffung von früher, als man die Legenden in volkstumlicher Gegenwart barguftellen liebte.



Mbb. 76. Boefie ftimmt ihre Saiten nach einem Frühlingelieb. Mus Alexander Rochs "Deutsche Runft und Deforation".

Gusis hat dieses Motiv des Leid noch einige

Eine Gruppe von brei Bilbern, welche Male verschieden behandelt: "Die Baisen | durch dasselbe Leitmotiv wie zu einer Tri-bei ber Großmutter" ist davon wohl logie verbunden scheinen, behandelt ben ehebas bekannteste. "Barmherzigkeit", eine maligen geistigen Standpunkt in Griechen-junge blühende Mutter, die den fremden land: die Erziehung oder beren Mangel, verwaisten Säugling an die Bruft legt, ist ben Unterricht zu einer Zeit, die keine wie ein reizendes Mabonnenbilb - bas Schule gestattete, und bie Tradition. In



Mbb. 77. Drei meibliche Atte.

biesen drei Werken halten wir den greif-baren Beweis in Handen, wie sich trot liche Geschichte, erhalten konnten. Die drei allen Verwüstungen und Unterdrückung durch Teile dieses Altars, auf dem Gysis seine tiese

bie Barbaren bas nationale Bewußtsein ber Beimatsliebe nieberlegt, find "Die Märchen-Griechen und ihre geschichtlichen Sagen, oft erzählerin", "Die geheime Schule



Mbb. 78. Beibliche Uftftubie.



Mbb. 79. Dannliche Attftubie.

unter ben Türken" (eine ber beften berichte bes Grofvaters und ber Beteranen fulturhiftorischen Darftellungen, die wir überhaupt in der Runftgeschichte aufzuweisen haben) und "Der kleine Weise". Das mittlere dieser brei Werke hat fast tragische

zwei anderen Werken frohlichen Inhalts verleiht auch bem barin ausgebrückten Lebensmut etwas Heroisches.

"Die Marchenergah= lerin" (Abb. 27) gehört in bas Jahr 1884. Man vergleiche fie mit jener bon Thoma, und zum erstenmal wird bas Bild bes Abendländers weniger ungunftig erscheinen, benn im Bergleich mit Gyfis' "Märchenerzäh-lerin" fällt die Joee, daß die feine eine Malerei fein foll, gang weg, und bas ift gut für ihn, benn er ift bann bloß ein Dichter, unb er bichtet gut, er weiß auch die Klippen ber Anckotenmalerei zu vermeiben. Dafür aber weiß Gysis zu malen, und besitt nicht nur Schönheitsdurft, sonbern ech-

ten Schonbeitsfinn und fein Bilb ift wiederum eine Darftellung von schönen Rin= bern und ichonen Gebräuchen. Es ift Binterszeit und ein altes Mütterchen sitt vor bem fleinen Roblenbeden, bas, wie ber italienische "Scalbino", die einzige Bei= jung in ben griechischen Dorfern bilbet; auch bas am Boben ausgebreitete Biegenfell beutet auf Ralte. Um das wärmespendende Beden brängen fich lachenbe junge Mädchen und scheinen bie Geschichten ber Alten voll ju murbigen; ben Jungen im Sintergrund befriedigen sie offenbar weniger, sie find vielleicht lange nicht abenteuerlich genug für die Rnabenphantasie, er hört lieber bie Belbenlieber und Rampf-

aus den Befreiungstriegen. Sier wie in ber "Geheimen Schule" entzückt uns bie Gruppierung, die kauernden Stellungen voll Elegang, die Bewegungen voll Leben und Bebeutung und feine Stellung amischen ben Bahrheit, Die ausbrucksvollen iconen Ge-



Abb. 80. 3mei Stubien: Anie und Torfo.

Frau, die Rurbisflasche mit dem erwärmenben Bein, die Raftanien, die auf bem nie- ftere, ben ber Biffensburft abhalt, in feiner beren Strohstuhl liegen, bis sie an die Reihe geliebten Beimat zu leben.

fichter. Die Spindel im Schoß ber alten | teine ausgedachten, teine gemachten; es find fehnsuchtsvolle Rinbererinnerungen bes Dei-



Abb. 81. Beibliche Attftubie.

kommen, gebraten zu werben, und die reizenden Geschichten, die erzählt werben, geben ein behagliches Winterbild, in keiner Beise bemjenigen nachgebend, was wir Nordländer uns von einem gemütlichen Winterabend machen.

"Die geheime Schule unter ben Türken" (266. 28) möchten wir als eines ber hervorragenbften Werke Gyfis' bezeichnen.

Obwohl wir weit entfernt sind von bem Und all biefe Genrefzenen find | beangstigend, fast antiken Sauch, ber über Jungfrau in ber Aschylos-Landschaft, verbirgt auch "Die geheime Schule" unter bem anspruchslosen Gewand bes Genre ein heroi-

ber "Ballfahrt" liegt, über ber Euripibes- | fchrei einer Mutter beim Tob ihres Kinbes, ober vielleicht sogar die Thränen eines Rindes, das fein Spielzeug zerbrochen. 280 eine bebeutenbe Menge von Energie, But iches Thema, benn sie versetzt uns mitten ober Schmerz aufgehäuft, erscheint ber Tob in die Schreden ber turfischen Gewalt- wie ein Erlbfer, bas Ende ber Berzweif-



Mbb. 82. Eco. Attftubie.

herrschaft. Aber es ist eine alte Erfahrung, baß allgemeine Übel, wie Krieg, Gefangenschaft, Bölkerunterbrüdung viel geringer erscheinen, als bie rein menschlichen Dramen, fo perfönlich und intim wie bas ber "Wallfahrt". Der Vernichtungstampf, der zwischen zwei Bölkern entbrannt ift, berührt uns weniger als ber leibenschaftliche Schmerzens-

lung wie eine Erleichterung und Befreiung. Der starre und schweigende Schmerz bes einzelnen bagegen, bas menschliche Ber-stummen vor ber Allgewalt bes Tobes oder des Berderbens, gebrochene Herzen und schuldloses Leid, das fragt: "Warum mir folche Graufamfeit?" alles bas bringt viel mehr zum Bergen und stempelt bie

Ballfahrt" zu einem ber unvergeß. Freilich waren biese Schüler nicht aufgelegt lichsten Berte.

"Die geheime Schule" ift ein ernfter Mahnruf und sollte ihren Plat in jedem Lehrzimmer finden. Griechenland kann ftolz sowohl auf den Urheber als auf den Inhalt dieses Werkes sein, das im vollsten Sinne bes Wortes ein nationales zu nennen ift. Richt nur in Gysis' Lebenswerk ift es eines ber schönften Blätter, sonbern auch in ber gangen griechischen Geschichte, benn es ist eine hymne auf ben tiefgewurzelten Sinn für Kultur, ber trot aller Berfolgungen und Leiben aus bem Munde ber Beteiligten ber Türken im hellenischen Blut nicht zu gelauscht haben mag.

zu Streichen ober larmend; bie Befahr und Beimlichkeit biefer feltenen Bufammentunfte, mehr noch als die gesalbte Person bes Lehrers, erhob diesen Unterricht zu einer heiligen Handlung und ehrfurchtsvoll murbe ben verbotenen Lehren gelauscht. Im Bilbe Gysis' empfindet man deutlich den Stolz des vom Belbenftamme Geborenen, verbunden mit einer fast religiösen Anbacht, die beibe uns ahnen laffen, mit welcher Seele er als Rind ben Erzählungen biefer Erfahrungen



Mbb. 83. Lomenftubie gur Apotheofe ber Bavaria in Murnberg. (Bu Seite 115.)

unterbrücken war. Unter der damaligen Tyrannei war der Unterricht in griechischer Sprache und Beschichte strengstens verboten. Benn es auch nicht gelang, die Mütter zu verhindern, ihren Kindern die eigene Sprache zu lehren, follten boch keine Schulen biefe Lehren weiterführen. Aber wie tobesmutige Briefter zur Reit ber frangofischen Schredensherrschaft ben sterbenden Gläubigen unter Lebensgefahr heimlich das Biatitum brachten, reichten auch die griechischen Beiftlichen ben Kindern ihres Voltes das Manna bes Geiftes

Die Gruppierung erinnert in etwas an die der "Märchenerzählerin", nur umgekehrt, wie im Spiegel gefeben. Der Pope fist links bom Beschauer, zu seiner Rechten ein aufmerksam horchender Anabe, ber beim schmalen Lichtstreif zwischen ben Läben des verschloffenen Fensters die weisen Worte aufzuschreiben versucht. hinter ben übrigen Anaben, von benen ber mit bem foeben genannten schreibende und ber ihm gegenüber sitende lauschende die Krone bilben, fist im bammerigen Eingang ein junger, in verborgenen Orten, die sorgfältig bewacht kräftiger Wächter, wie all die anderen wurden. Solch eine Szene führt uns bas Bilb eifrig zuhörend. Eine alte Rifte voll Bucher, Ghfis' vor, ein Meisterstud im Bellbuntel. ein paar Laternen, ein Bunbel mit Lebens-



Abb. 84. Die Illustration. Blatette. Titelblatt der Zuuftrierten Zeitung vom Jahre 1900, Berlag von J. J. Beber, Leipzig. (Bu Seite 116.)

mitteln bilben nebst einem zur Schulbant erhobenen alten Sattel bas Ameublement bieses Rellergelasses. Es ift ein wunderbar stift acceptante generation in der geiftvollen Interpreten bes "Heinrich VIII." und "Guten den erzählerin" halten und ein reizen-

glänzen zu sehen, daß ber Sprößling im Festhalten am nationalen Wiffensburft sich als einstiger Freiheitshelb bewähren werbe.



Mbb. 85. Platatentwurf für eine Runftbrudanftalt. (Bu Geite 116.)

Abend, meine herren" von Menzel - bem Radierer Strud.

Db ber "Rleine Beife" (Abb. 30) zur Anekdotenmalerei zu rechnen ist? Thema und Lotalfarbe find so überraschend originell, daß man gewonnen ift, ehe man die Frage geftellt. Gewiß hat ber Rleine, ber Stolz ber ganzen Familie, in berfelben geheimen Schule bas Lesen gelernt! Und im Ausbrud bes Baters glaubt man bie Soffnung ben Cuflus ber griechischen Szenen, und

des Mädchen horcht, eben von der Arbeit im Saus etwas rubend, aufmerksam bem begeifterten fleinen Borlefer gu.

Gleich zwei hellen Bluten find "Marchenerzählerin" und "Der fleine Beife" ber im Dunkel treibenden Burgel "Bebeime Schule" entstiegen.

Auf biefen Dreiklang folgend, beschließt ber "Karneval in Athen" (Abb. 32)

bilbet ben Wenbepunkt zwischen Gpfis, bem | Genremaler, und Gysis, bem Meister ber bekorativen und allegorischen, ber hohen Runft.

Die Beschauer sind geneigt, es für eines ber weniger guten Werke Gysis' zu halten und vielleicht ist auch manches baran aus-

großen Vorzügen allerbings geringscheinenben Vorwurf der Ungleichheit in der Mache. Freilich konnte bas in München entstanbene und lang hingezogene Wert nicht aus einem Buß sein wie andere griechische Szenen, die er nach echten Typen auf griechischem Boben und in griechischem Licht wie im Fluge



Abb. 86. Der Runftbrud. Blatat für Meifenbach Riffarth & Co. (Bu Geite 117.)

zuseten. Mit Unterbrechung arbeitete Gnfis über zehn Jahre an diesem Werk. Es bot ihm mehr Schwierigkeiten als irgend ein anderes und er ward infolgebeffen feiner etwas mube; vielleicht befriedigte es ihn zum Schluffe nicht einmal ganz und alles bas empfindet man. Wir für unsere Berson machen dieser Schöpfung seiner Muse nur

nieberschrieb. Im "Karneval" macht sich bie Summe von gewissenhaften Studien nach mangelhaften Mobellen und mubfam zufammengetragenen Stilleben, aus bem falfchen Atelierlicht übersett in die ihm vorschwebende Beleuchtung ber Beimat, zu fehr fühlbar. Ehe wir jedoch eingehend bie Ausführung besprechen, wollen wir ben Borgang selbst ben einen, im Bergleich zu ihren übrigen fcilbern. Gin weißgetunchter Raum gu

ebener Erbe, ein großer niedriger Tisch Ropf, zwei reizende Schwestern; die eine, darin, umgeben von drei langen einge- wohl kurz verheiratet, wiegt den schlummauerten Banken; links eine Art Fenster- mernden Säugling, die andere glaubt in luke ohne Scheiben, die das Licht über die dem einen der Vermummten den Versobten ganze Szene verteilt, rechts ein niederes zu erkennen. Meisterhaft versteht es Gysis,



Entwurf gu einem Ausstellungsplatat. Motto: "Ginigleit macht ftart."

Gemäuer; dahinter ein zweites Gelaß, beffen | Empfindungen abzustufen. Die Dosis ver-Dämmerlicht grell von einer offenen Thure durchbrochen wird — das ist die Szenerie. Augen der beiden fast gleichalterigen Frauen, Durch diese Thure bringen die Masten das lieblich naive Forschen der Braut, das herein, von benen die beiden ersten sich über einfache Vergnügen ber jungen Frau, die bie kleine Mauer beugen, um die im größeren schon weiß, ist unglaublich sein abgewogen. Raum sitzende Gesellschaft zu neden. Auf Und wie treffend entspricht die graziöse Be-

schiedenartiger Reugier in den braunen ber linken Seite bes Bilbes figen, Ropf an wegung bes Mabchens bem Ausbrud von



Abb. 88. Die Freude. (Bu Seite 121.)

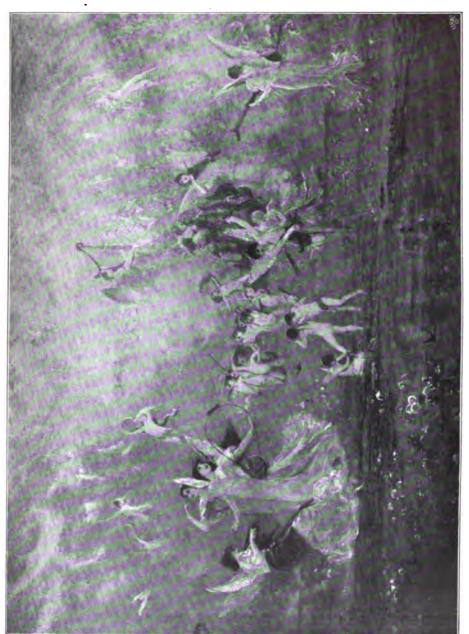

Abb. 89. Frühllingsipmphonie. Im Befig ber Ronigl. Binatothet gu Dunchen. (Bu Geite 128.)

unschulbiger Rotetterie in ihrem Gesicht. wibersprechenber Gefühle. Auf biese be-In ber Ede, zwischen gag und Mauer, im wegte Gruppe folgt Rube in ber Romhintergrund, aber offenbar auf bem Ehren- position; ein ziemlich breiter, leerer Raum, plat, fitt ein sehniger Alter, mit ausge- ber noch mehr burch ben kleinen alten Stich spreigten Beinen, luftig und temperament- an ber Mauer, Ronig Otfo von Griechen-

voll, in einer echt orientalischen Stellung. land, betont wird, führt uns gur nachsten



Rinberftubie jur Frühlingsfymphonie.

Den Tichibut in ber Rechten, bietet fein Gruppe, die burch beinahe biefelbe Anzahl linter Urm einem lautschreienden Mabchen von Figuren in biesem Teil bes Bilbes bas von etwa 12 Jahren Schut; ber Ausbrud | Gleichgewicht wieder herftellt. Zwei Drittel biefes Badfisches ift trefflich - ein Gemisch bavon verhalten sich passiv und find bereit, von Furcht und Bergnügen, biefer bem Alter ben Einbrud, ber von bem letten aftiven ber erften Sensationen fo willfommenen ' Drittel, ben Urhebern ber gangen Bewegung, Empfindung, und Gyfis zeigt fich hier ausgeht, aufzunehmen. Die Gleichheit ber wiederum als der meisterhafte Interpret zweiten Gruppe mit der erften mare als

unbewußtes Maggefühl aufzufassen, hatte Gysis nicht noch eine Figur, die bes Bopen, hinter der schönen Frau im Vorbergrund, eingeschoben: baburch aber beweist er, bag er bie feinsten Gefete bes Stils tennt, wie feine Bluts- und Beiftesverwandten im Altertum. Rein antifer Tempel, feine noch so stilifierte Gestalt ber hellenischen Runft ermangelt ber feinen Unregelmäßigfeit, dem Auge nur als Wohlgefühl erkennbar, die den stets lebendigen Rhythmus unterscheibet von ber erftarrten Form. Rehren wir zu ber Novelle gurud. Die erfte Figur ber ebengenannten Gruppe, auf bemfelben Divan wie ber luftige Alte

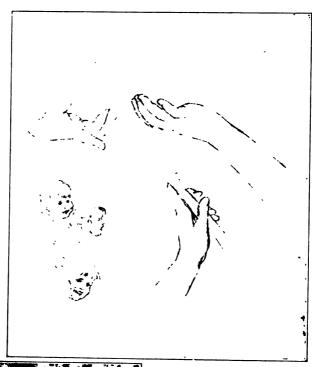

Abb. 91. Handstudien zur Frühlingsspmphonie.

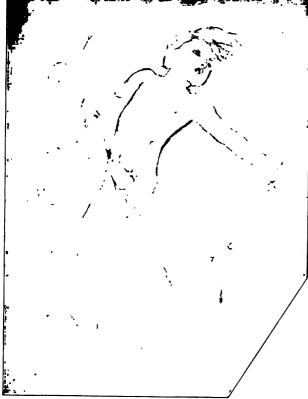

Mbb. 92. Rinberatte gur Frühlingsfomphonie.

und bas schreiende Mäbchen sigend, ist ein noch junger, lebensfroher Mann, ber die fröhliche Stunde voll genießt. Mit über ber braunen Bruft geöffnetem Bemb (Abb. 33), lehnt er fich laut lachend und scherzend zurüd, und fein Gehenlaffen verrat uns in ihm ben herrn bes Hauses und Gemahl bes iconen Weibes im Borbergrund. Für ben Renner ist er in ber Art wie er bie Bigarette halt und ben Urm auf bas Rnie ftust, ein unverfälschter Drientale. Ihm zunächst sitt ber Bope im langen Bart und einer der Bermummten hat es gang besonbers auf ibn abgesehen, während ber andere mit fürchterlicher Maste und Geschrei bas Rinb vor sich erschreden will. Der

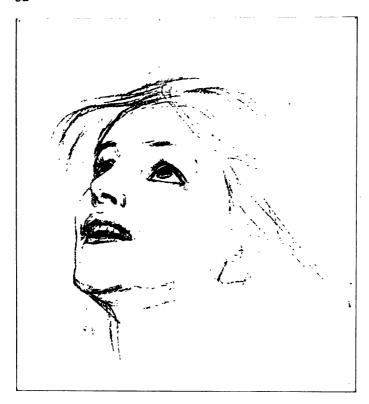

im bunkelblauen Be= wand, dem filbergestidten Leibchen, reich verzierten Pantoffeln und bem garten Schleier um bas auffallend weiße Beficht ift (Abb. 34), wie es bei ben zum Bohlftand gelangten Boltstlaffen Griechenlands allgemein üblich ist — ge= schminkt! Das ift bie Lösung des anscheinenden Berftoges gegen die Naturwahrheit im Fleischton diefes Ropfes. Leider muß man bas erft erflären; aber über= all sucht das Publitum ben Grund für die Unverständlich= feit eines Runftwerfes nicht in eigener

Abb. 93. Studientopf gur Frühlingsfpmphonie.

gute Geistliche hatte offenbar sich eben Bein einschenken ober die Flasche nur vor bem Griff bes frechen Räubers retten wol-Ien; mit ber Linken greift er rückwärts nach seinem Stab, um damit die falsche Nafe feines Berfol= gers zu treffen. Und nun zu ber Hauptperson, bem Stein bes Anftoges ber meiften Beschauer und Rritifer, die fo un= verständlich für ben ist, ber ben Orient nicht kennt, so mahr für den Eingeweihten. Die junge Mutter



Mbb. 94. Ropfftubie gur Frühlingsfymphonie.

Unwissenheit, sondern in der Inkonsequenz Stimmung ist von ruhiger Einfachheit und oder Albernheit beim Künstler, er mag noch es ist nicht zu verwundern, wenn die Wenge so viel Phantasie, Logik und Rhythmus, des das Bilb übersieht. Heutzutage ist es außer

größten Symphoniters wurdig, aufzuweisen | Mobe gefommen, ein Gemalbe als ernste



Mbb. 95. Ropfftubie gur Frühlingsinmphonie.

Urteil an Gyfis' "Karneval" vorüber, überzeugt, ihm weit an Urteilsfraft überlegen zu balb verlernen, was es heißt, ein Wert zu sein. Außer ber Komposition mussen wir tonstruieren, zu überlegen, zu komponieren auch der Farbe gebenken, deren helle, warme und im richtigen Maß Farbe und Beich-Töne reizend das Ganze verklären. Die nung abzuwägen. Bei Gysis ift das an-

haben. Und so geht man auch mit schnellem | Arbeit aufzusassen und je mehr Ausstellungen, um so weniger. Selbst ber Rünftler wirb bers; um 3. B. seine feine Lichtempfindung | Schellen, um sich bann im bammerigen in ihrer gangen Große gu ertennen, verfolge man nur ben Bang bes Lichtes im Auffladern besselben ift bie am Boben lie-"Karneval". In Bundeln bringt es gende grelle Papiermaste, die der Junge in zum Fenster ein, wiegt sich im leichten seinem Schrecken fallen ließ. Gewiß ist das

Hintergrund zu verlieren. Wie ein lettes

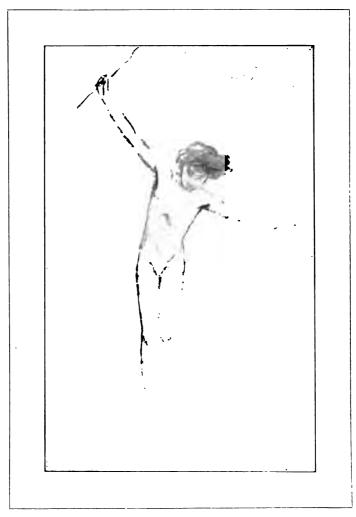

Mbb. 96. Stubie gur Frühlingefnmphonie.

Tabaksrauch, erhebt sich zur höchsten Kraft | auf bem weißen Tischtuch, ber Fustanella bes erschrockenen Knaben und bem Urm und Armel ber Mutter, streift bas von Schminke glänzende Gesicht des Schwarzen und seine geölten Haare, gleitet auf ber braunen Schulter nieber bis zur Schweinsblafe an

gedämpfte und boch so helle Licht eines orientalischen Interieurs noch nie fo fünstlerisch und mahr bargestellt worben. Die plögliche Helligkeit rechts burch bie offenstehende Thure und die dadurch an der Dede, manchen Figuren und Gewändern wohlmotivierten Lichter sind eine feindurchseinem Gürtel, entlockt ein Glanglicht ben bachte Wieberholung ber großen Lichtmasse

auf der linken Seite des Bildes, deren Über-fluten, Zurückweichen und pikantes Streif-licht da und dort dem eigenartigen, reich-gegliederten Raum großen Reiz verleihen.



Abb. 97. Blumenftudien gur Frühlingefymphonie. Magnolienzweig.

- Ein Gemalbe fennen zu lernen, erforbert wie ausgeschloffen, benn Gyfis hat bavon nur

Den Lauf der Lichtwelle könnte man mit baß der "Karneval" auf die feinste Skala der Saftwelle in Wurzel, Stamm und von Rot und Blau gestimmt ist, während äußerstem Geäft eines Baumes vergleichen. das Grün ausgeschlossen ist, oder so gut nicht um ein haar weniger Arbeit, als ein ein paar taum stednabelstopfgroße intensive

Punkte angebracht — an der Schulterstickerei der Braut, mitten auf einem der Stäbe, die den oberen Schlafraum absperren, und, ziemlich verborgen, im Federmantel des einen Vermummten — gerade nur um anzudeuten, welche Farbe er ausgeschlossen. Dafür durch-

Wenbepunkt in Gysis' Künstlerlausbahn einnimmt. Wenn man wirklich bas Sakrilegium begeht, in die intimsten Schaffensgeheimnisse des Meisters eindringen zu wollen und dieses Werk fast mit der Lupe untersucht, entdedt man, daß die Technik bei Kopf,



Abb. 98. Rentaur bon Amor gefeffelt. (Bu Seite 184.)

wärmt bas Rot, in reichster Intensivität, balb barbarisch, balb antik im Wert, die ganze Komposition. Freisich, viel vermag angesichts all dieser vornehmen Qualitäten die leider etwas ungleiche Art der Technik dem Bild nicht zu schaden; daß sie nicht Schritt shält mit den übrigen Borzügen, bedauern wir hauptsächlich der bedeutsamen Stellung wegen, welche dieses Bild als

Schleier und Händen der jungen Mutter im Vordergrund etwas gequält ist, und daß Schwierigkeiten zu überwinden waren, die der endliche Sieg dann doch nicht ganz vergessen läßt. Eine Hauptklippe war der Kontrast der zwei Frauengruppen; im Halbbunkel, das nur durch Restege erhellt wird, die eine, die andere im vollen Licht des Vordergrundes. In der ersten Gruppe ift

bie Braut äußerst flott hingesetzt, aber fast Unmögliches verlangte die Darftellung ber jungen schönen Frau mit geschminkten Geficht und Sanden, die fo schützend ben Ropf bes furchtsamen Knaben liebkoft. Gyfis ging fiegreich aus diesem Rampf hervor, wenn er auch einige Narben bavontrug, wie die nicht flasche ruht, und seine andere, die nach dem

tigfeit, Schönheit und Charafteristif beisammen seben; keine Sand gleicht ber anderen und jebe ift ausbruckvoll wie ein Geficht. Beschreiben tann man fie nicht, man mußte jebe einzeln hier im Bilb wiebergeben: bie bie Zigarette hält, die des Popen, welche auf der Kürbis-



Abb. 99. Des Runftlers Seele. (Bu Seite 195.)

ganz bei ihm gewohnte Leichtigkeit ber Mache verrät. Aber alles ist voll feiner Empfindung, Rraft und fünstlerischer Ehrenhaftigkeit. Selten haben wir die Farbe mit foldem Respett für die Zeichnung von einem Roloriften behandeln sehen; allerdings, diese Linien waren auch solcher Rücksicht wert, man betrachte fie nur in einem einzigen Buntte, 3. B. bei ben handen (Abb. 35-38). Diefe heit zu einem verebelten Typus berfelben wird man wohl selten in solcher Mannigfal- fristallisiert; es war ihm gelungen, die leben-

Stode greift; bie bes als Sahn Berfleibeten mit ber brolligen Krallenbewegung und alle bie schönen jungen Frauen- und Mädchenhande: fie vereinigen bie ebelfte Form mit ber feinsten Individualifierung.

Als Ghfis mit bem "Karneval in Athen" eine Epoche abschloß, hatte sich feine Auffassung ber orientalischen Schon-

Marcel Montanbon, Gpfis.

bigen Faben zu erfassen, bie sich von ber modernen Griechin zurückspannen bis zur Pallas Athene. Im "Karneval" selbst hat er noch einige Male angesetzt, bis dieser Ibeal- wo seine eigentliche Bebeutung beginnt, an-

VII.



Abb. 100. Att bes Eros aus bem Triumphaug ber Bavaria (Rürnberg). (Bu Seite 126.)

bie er bas erstemal in bem geschmintten ber in biefer Zeit entstandenen übrigen Beibe, einer wahren Benus, erreicht.

typus zur vollen Entfaltung gelangte: bie gelangt. Da aber biefes lette Übergangszwei Schwestern zur Linken sind das lette wert "Der Karneval" 10 bis 12 Jahre Uebergangsstadium zur vollkommenen Höhe, Arbeit in Anspruch nahm, muffen wir auch Werte gebenten, sowie furz ber Bortommniffe, welche Ginfluß auf seine Entwidelung haben konnten. Bom Datum feiner Berbeiratung an, 1877, bis zu Enbe besselben Jahres, malte er einige Studienföpfe, eine "Kartenschlägerin" (Abb. 31) und biverse kleine Genres. Die Stizzenbücher

bedurfte, machte dieses unruhige, noch durch bie Anziehungsfraft ber Beltausstellung gefteigerte Leben feinen gunftigen Ginbrud. Froh in München wieder eifrig und ohne Berftreuung der Arbeit obliegen zu können, beginnt er gleich nach seiner Beimkehr ein

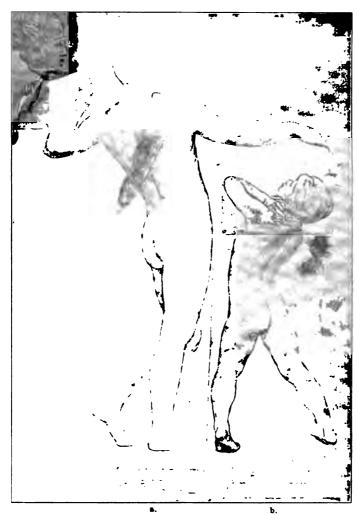

Mbb. 101. a. Mit bes Gros, b. Mit bes Genius ber Boefie. Aus ber Apotheofe ber Bavaria (Rurnberg). (Bu Seite 126.)

biefes Jahres weisen Tiroler Land. schaften und Bauerninterieurs auf. 1878 führt er seine junge Frau nach Baris zur großen Weltausstellung; ihm aber, ber schon ben Trubel ber Weltstadt im Jahre 1876 mit seinem Freund Lytras tennen gelernt hatte, und in seiner innigen, andachtsvollen

fleines Dibilb "Der griechische Groß. vater", in welchem er sich ausmalt, wie bei einem baldig gehofften Besuch in ber Beimat fein eigener Bater bie Entel empfangen murbe. Bu berfelben Beit arbeitet er an bem großen Bilb "Aunst und ihre Benien" (Abb. 42), bas im nächften Sahr Runftauffaffung ftets ber größten Sammlung ausgestellt wirb. 1878 erhalt er ben Auftrag

für bie "Dede bes Gewerbemufeums in Raiferslautern", welches allegorische Bild er im Rahre 1880 vollendet. Am selben Jahre malt er "Die Trauer im Forsthaus", bas im folgenden Jahre in Wien großen Erfolg hatte und auch angekauft wurde. 1881 fangt er an, fich mit Stillleben voll Kraft und Birtuosität Sand und Auge ju üben, bagwifchen malt einen großen Schmerg vor : mabrent er fich

folgende Stelle aus dem Tagebuch, das er bamals führte: "Am 30. Mai kam Direktor H. . . . und wollte mir eine bekorative Arbeit bestellen; ich nahm sie aber nicht an, teils weil bie gewährte Frift zu turz ift, hauptsächlich aber, weil ich glaube, diese Aufgabe liegt nicht in meiner Richtung und Begabung." — Dasselbe Jahr behielt ihm



Mbb. 102. Ropfftubie gum Eros aus ber Apotheofe ber Bavaria (Rurnberg). (Bu Geite 126.)

er fleine Genrebilber und Stubientopfe von alten Männern und Frauen. In biefer Epoche von Gufis' Künftlertum herrscht vor allem gesunde Naturanschauung vor; alle Zeitungen find seines Lobes voll, und die bekannten und gefürchtetsten Rritifer jener Beit preisen ihn als ben Meister bes Realismus, ohne bie ibealen Möglichkeiten zu ahnen, die in ihm folummern. Sehr verzeihlicher Beife übrigens, benn er selbst ist sich beren offenbar noch

zu Studienzwecken in Tirol mit seinem Freund Defregger aufhielt, erhielt er die Nachricht vom plöglichen Tobe seiner vielgeliebten Mutter. — Aus bem Jahre 1882 stammen wiederum Genrestücke und Stillleben verschiedenster Art: "Alter mit zwei Ragen", "hammelteule", "Schinken und Burft", "Gin am Spieß gebratenes Suhn", "Das gerupfte Suhn", welches zuerft Defregger befaß, und es auf Anfrage bes Staates ber nicht bewußt, und mahrhaft verbluffend wirft Binatothet fpater überließ; bann vorzüglich

gemalte "Granatäpfel" und eine "Bilb. Mädchen in Profil, sigend, darstellt, eine ente". Sein berühmtestes Werk in dieser Lektion auswendig lernend. Zum erstenmal Richtung damals war der nach Athen ver- treffen wir in diesem Jahre in seinen Skizzentaufte "Truthahn" (Abb. 43) mit Granat- buchern auf Plane zu Berbefferungen, bie äpfeln und spanischem Pfeffer. Im Jahre er an seinem Handwerkszeug, Staffeleien, 1882 bis 1883 erhält er von Nürnberg Paletten und Malkasten, anbringen will bie filberne Medaille; vom selben Jahre und angebracht hat; richtiger sind es archaische batieren noch einige kleine Genreszenen: Vereinfachungen, und zwar so zweckmäßiger "Grogvater und Entel" (Abb. 44), Art, bem eigentlichen Beburfnis fo febr



Mbb. 103. Ropfftubie jum Genius ber Bavaria. Mus ber Apotheofe ber Bavaria (Murnberg). (Bu Seite 127.)

"Die junge Mutter", " Gin schlafenbes Mäbchen", "Rudud" (Abb. 45) und eine Menge von kleinen Studien und Entwürfen, die nicht zur Ausführung getommen find. Dann beginnt er ein alle-gorisches Bilb "Die Freube", an welchem er lange arbeitete, doch auch ohne es zu beim Bestellen von derlei Arbeiten; auch vollenden; auch erhalt er in diesem Sahr später, zwischen all den späteren, großen, im Glaspalast zu München bie zweite De- ibealen Planen hindurch, mit benen er sich baille für fein Bilb "Memorieren", bis zur letten Stunde getragen, hat Gyfis

entsprechend, daß man sich manchmal fragt, wie ber Entwickelungsgang bes Handwerks jahrzehnte- und sogar jahrhundertelang baran hat vorübergehen können, ohne sie zu finden. Mancher Arbeiter machte große Augen seinerzeit, als Gpfis biese Winte gab bas ein etwa neunjähriges, lebensgroßes zur Erholung mit eingehendem Interesse

die alte Blutsverwandtschaft mit den antiken Meistern in ber Runft bestätigte, so fonnte er auch offenbar die jungere Berwandtschaft mit bem Sandwerk seines Baters, bes Bimmer- und Schreinermeisters, keineswegs verleugnen.

Im November 1883 hatte er die "Marchenergahlerin", im Dezember batiert eines feiner ichonften Blumenftill-

berlei praktische Bersuche gemacht; wie er bemselben Jahre batieren bie meisten seiner prächtigen Interieurstudien aus Dberau. borf, bie wir Gelegenheit hatten im Glaspalaft 1901 in seinem Nachlaß zu bewundern. Im Juli besselben Jahres (1885) zeigt er im Glaspalast die britte und bedeutenbste Bariante der "Ballfahrt", dieselbe, welche wir vorher länger besprochen. Von 1886



Abb. 104. Ropfftubic jum Genius im Bagen ber Bavaria. Mus ber Apotheofe ber Bavaria (Rurnberg).

besselben Jahres ben "Rleinen Beisen" begonnen und im Frühjahr 1884 ausgestellt und großes Lob bafür geerntet. ftrauß" (1900) zu stellen ift. Es ift ein "Wahrsagerin" zu tomponieren; für die Bunte Mappe" liefert er eine allegorische Beichnung in Schwarz-Weiß: "Der gergehende Schnee" und im Juli geht feinen Notigen zufolge ein fleines Bilb noch auf einen halben Meter Entfernung bes Schauspielers Wohlmut über. Aus ausgeführt. Darauf folgt ein zweites Blumen-

leben, und gewiß bas einzige, welches auf gleiche Linie mit bem "Mobnbluten-1885 beginnt er mit vielen Figuren die Bundel panachierter Relten, fast stillsiert wirkend als Romposition in seinen wie cine regelmäßige Garbe auseinanberfprübenben Stielen und Bluten, und bennoch von so vollendeter Naturbeobachtung, daß man "Libelle am Baffer" in ben Befit fcmoren mochte, es fei jeber Staubfaben

ftud "Malven" und bann bas Borträt seiner Tochter "Margherita" (Abb. 46). Aber zu einem vor anderen bebeutenden Jahr gestempelt wird 1886 burch bie "Früh= lingsfymphonie"; ba fie ber Martflein zu Gysis' britter Periode, ber ibealen, ift. Busammen mit seinem schönen Debut im Plakatftil, bem " Benius ber Runft" (Abb. 47), schmudte es bie Münchener Ausstellung in Glaspalaft 1888. Auch bas türfische Schattenspiel "Raratiog", eine Reminiszenz von feiner fleinafiatischen Reise, zeigt er ba zum Am 1. Juni 1888 wurde er erstenmal. zum orbentlichen Afabemieprofessor ernannt, und im Gegensat zu ben meisten, beren eigene in ber Lehrthätigfeit untergeht, ftarft sich seine Muse an ber Kraft ber Jugend, bie er zu unterrichten hat, und zugleich mit seinem unvergleichlichen Unterricht entrollt sich in breiter Straße seine Laufbahn als beforativer, allegorisch-symbolistischer Meister. Bereinzelt entstehen noch Werke, die nicht in biefer Richtung liegen, und zwar meist nur Studienfopfe ober Stilleben; mit bem Genre hatte er endgültig abgeschlossen. Jebes Bert ber ersteren beiben Arten mare einer längeren Besprechung wert, aber bie Menge ber vom niemals ruhenben Schöpfergeifte Gyfis' hinterlaffenen Werke murbe uns ben Rahmen dieser Arbeit bann weit überschreiten laffen.

Bor allem muffen wir nun barauf hinweisen, daß Gysis diese Art Studien niemals ganz aufgab, weil sie seine Erholung



Abb. 105. Hand bes Genius im Bagen ber Bavaria. Aus ber Apotheose ber Bavaria (Rürnberg).

bilbeten von ben ernsten Forschungen nach Rhythmus und Stil, von seiner unstillbaren Sehnsucht bes höchsten Schönheitsibeals hab-



Abb. 106. Sanbftubie jum Genius ber Biffenichaft. Mus ber Apotheofe ber Bavaria (Murnberg).



Mbb. 107. Suge bes Benius ber Biffenicaft. Mus ber Apotheofe ber Bavaria (Rurnberg).

haft zu werden. Er fühlte die Notwendigkeit, zeitweise dem Reiche des Abstrakten zu entrinnen, und wie Antäus im Rampf mit Herfules, fand er seine volle Kraft wieder in ber Berührung mit ber Natur. Er zog baraus ben boppelten Borteil ber Kräftigung wir in seinem Nachlaß fanben; für seinen

Mbb. 108. Stubie jum Ropf ber Boefie. Mus bem Triumphzug ber Bavaria (Rürnberg).

von Auge und Beift burch bie ihnen ge= funde Nahrung und ber Birtuofität ber Technik für bie Hand. Aber trop allebem verblieb er nicht beim Naturabschreiben in ber Menge von Röpfen und Stilleben, die

> ewigarbeitenden Geist war ihre Rusammenstellung auch willkommener Vorwand zu Stimmungsversuchen und Problemen, von deren Raffiniertheit sich ber Laie, ber nur über die Naturwahrheit ober Ahnlichkeit in Bortrat ober Stillleben zu urteilen vermag, feinen Begriff macht. Nur zwei Beispiele wollen wir geben, um auch hier Gufis' Größe allgemein verständlich zu machen. Betrachten wir zuerst ben großen Strauß "Malmaison= Rofen"; fie find weich und schwer wie Früchte und doch zart wie Schaum; in ihrem matten Fleischton und fast unmerklicher Mobellierung kontrastieren sie eigentümlich stark mit dem intensiv blauen Streifen am Fuß ber Bafe, und gewinnen noch an Fülle und Reich= tum burch bie anämisch schlanke fleine weiße Spazinthe. Ebenso verfährt er in bem wundersamen Apfelftillleben: ein roter, ein gelber mit zwei faulen Stellen und hinter diesen ein bunkelvioletter,

fast einer Pflaume ober Gierfrucht gleichend in seinem satten Ton, den wohl taum je ein Rünftler in einem Apfel noch gefunden; sie bilben zusammen einen Afford von fraftvollster Tiefe. Nachdrüdlichst muffen wir betonen, bag Gysis ein Rolorit von ungewöhnlich starker Indivibualität befist; er veredelt die Farbe, wie man eine Linie stilifiert; ben alltäglichsten Gegenftand gibt fein Pinfel mit größter Noblesse der Farbe wieder, es mag sich um faules Dbft, ben Buderguß auf einem Badwerk oder um eine zuckende Flamme handeln. Man fragt sich, ob es nicht Abstammung ift von den wunderbaren Färbungen seiner Heimat, benn so recht befreunden konnte er fich nie mit bem Grun unserer norbischen Landschaften. Aber bennoch greift er es tapfer an, wo er es nicht vermeiben kann bei feinen häufigen Landaufenthalten in Tirol, und seine Farbenstizzen von Berg= und Balbpartien, Obstgärten und blumigen Biefen fteben wenig gurud binter benen von Selfenbächen mit undefinierbar gefärbten Steinen, getünchten und verräucherten Bauerninterieurs. Treppen und Scheunen, die mit fraftigen braunen und schwärzlichen Tönen, naturwahr, ohne moderne, widerstreitende Reflexprobleme, gegeben find.

Sein griechisches Auge fieht flar und scharf, sein attischer Geift weiß nichts von Nebel und Unentschiedenem, und was er fieht, gibt er flar so wieber, wie er es sieht. Die auch bringt er genrehafte Unspielungen in seine Stillleben; man findet fein Ruchenmeffer, das die Röchin vergaß, auch kein Diner mit dem Durcheinander von halbgeleerten Glafern, geplünderten Obitichalen ober verwelften Blumen. Gufis' Stillleben follen weber Gaumen- noch Nervenreiz fein, sonbern nur eine Augenweibe. Wie ein Musiker manchmal auf Orgel oder Klavier einen Afford anschlägt, wieder und wieder nichts als diesen, weil er ihn vor allen anderen ergreift, so hat auch Gysis ohne andere Rebengebanken bie meisten Stilllebenaktorbe angeschlagen, und in biesem Sinne ift bas berühmte "Gerupfte Suhn" in ber Binatothet ein Rinderspiel im Begenfat jum beroischen Mollattord, ber ben "Faulen Apfeln" eigen ift, und fie trop ber ffizzenhaften Ausführung weit über sämtliche an-



Abb. 109. Sanbftubie gur Boefie. Aus bem Triumphaug ber Bavaria (Rurnberg).

ist solch ein Helbenaktord, aber freudigsiegend. Aber im allgemeinen begreift bas Publikum nicht, daß, wenn man große allegorische Bilber wie die "Bavaria" malen fann, man auch diese Stillleben und Blumen arbeiten und durchfühlen mag, denn keiner ahnt, daß man diesen Mohn nicht in den Mußeftunden gemalt hätte, wenn in den gottbegnadeten nicht an der "Bavaria" ober an der "Jahrhundertwende" geschaffen worden wäre. Überhaupt glaube ich, daß man heutzutage von Malerei ober Stulptur blutwendig versteht, immerhin noch mehr von Musik, benn bas Gefühl, an bas fie appelliert, bere Stilleben Gufis' ftellt. Auch ber Mohn ift bei ben meiften boch ftets mehr ausben alten Sat bestätigt finden: "Sie haben Augen und seben nicht."

Bei ben Studienföpfen und Portrats wollen wir uns nur turz aufhalten, über die ziemlich große Menge an Großvaterszenen

gebilbet als ber Berftanb. In ben Galen mach, bas fo beutlich ben garten und überber Ausstellung gang besonders tann man anstrengten Anaben charatterifiert, ber in ber Großstadt, statt in ber gesunden Luft bes Archipels groß geworden ift. Das schmale, träumerische Gesicht, das einen fast be-ängstigend altklugen Ausdruck zeigt, ist wundervoll interpretiert. Biel kindlicheren fogar gang hinweggeben, nachbem wir bie Ausbrud zeigt bas feiner Schwefter Dar-



Abb. 110. Fußftubie gur Boefie. Mus bem Triumphaug ber Bavaria (Rürnberg).

Gyfis im großen und gangen dieselbe Aufgabe gestellt, wie bei ben Stilleben, nur mit ber weiteren Absicht einen besonderen

intereffanteften bavon schon früher eingebend gherita in fraftiger, gesunder Farbenbesprochen. In den Studienköpfen hatte sich wiedergabe. Außerdem hielt er seine Kinder in einer Menge reizender Bufallsstellungen mit bem Stift fest; biefer intime Teil seines Nachlaffes fonnte leider nur zum fleinften Musbrud festguhalten. Gewiffe Rindertypen Teil bem Bublifum im Glaspalaft jugangmit ärgerlicher ober erstaunter Miene sind lich gemacht werben, ba ihre Bollzähligkeit von unwiderstehlichem Reiz. Unter ben ben gebotenen Raum weit überschritten hatte. Portrats feiner Familienmitglieber gebenten Dieje Augenblidebilber aus feiner nachften wir vor allem beffen feines Sohnes Tele. Umgebung gehören zu dem fünftlerisch Genialsten, was je bie Mappen eines großen bieser Richtung niemals banal gewesen zu Meisters geboten und man sollte sie alle sein. Aber, wir muffen es sagen, ein figurenburchblättert haben, um zu begreifen, auf reiches Bilb wie "Die hundevisitation" und welche Höhe Gysis auch als Porträtmaler gesticgen ware, hatte seine Duse ihn nicht sind nicht halb so entscheibend für seinen einen anderen Weg geführt. Es genügt nicht, seine Schärfe ber Individualisierung gabligen Rohlen- ober Kreibestubien gur

felbft viele feiner meifterhaften Stillleben, Ruhm gewesen, als eine einzige seiner unund feine Intimität bes Ausbrucks nach "Bavaria", bie burch ihre wunberbaren



2166. 111. Att gur Figur bes Gemerbes. Mus bem Triumphaug ber Bavaria (Rurnberg). (Bu Geite 128.)

ben Studienköpfen alter Männer zu beurteilen, die gemütlich eine Pfeife rauchen, auch nicht nach ben humoristischen Sujets, Die ben größten Teil bes Bublikums entzücken; Gyfis' einziger Fehler war, sich hie und ba gerade an diefes Bublifum gewendet zu haben, in seiner Jugend wohl aus Ramerabschaftlichteit, und später zum Broterwerb, nicht um billigen Ruhm. Aus diefer falschen Richtung jurudgefunden zu haben, rechnen wir bas vorhergebende Jahr in kleinerem Format

Schönheitelinien bem Bebeutenbsten in ber Runftgeschichte aller Zeiten zur Seite fich stellen bürfen.

## VIII.

1892 erscheint Gysis' fcones Blatat für bie Münchener Rünftlergenoffenschaft, bie "Siftoria" (Abb. 59), zum erstenmal. Diese burchaus vornehme Romposition hatte er ihm bober an als das Berdienft, felbst in als Beitrag zu bem Album gegeben, welches

bie Künstlerschaft Münchens bem Pringregenten Luitpold von Bayern zum 70. Geburtstage überreichte. Da bieses Blatt seinem allegorischen Inhalt nach wie geschaffen für ein Münchener Ausstellungsplakat war, erfuchte die Genoffenschaft Gyfis es dazu umzuwandeln und seitbem ift es mit allgemeinem Beifall in Gebrauch geblieben bei allen Jahresausstellungen im Glaspalast. In ganz Deutschland und barüber hinaus ist es bewundert und verbreitet und von vorbild= lichem Ginfluß geworben, benn wir glauben, bemfelben eine gange Reihe fpaterer ausgezeichneter Plakate zuzuschreiben. Es ist vielleicht bas einzige unter allen allegorischen Werken Gysis', das mehr beutsch als hellenisch ift; die Form allerdings konnte nur ein Grieche so schön schaffen. In München wird es stets populär bleiben burch bie reizende Kindergestalt, in welcher er ben Schutgeist von Baperns Hauptstadt verförperte: "bas Münchener Kindl". Mit ehr-

Geistlicher das Belum bei Berührung des Allerheiligsten unterbreitend, stütt es die geweihte Sand ber ernsten "Siftoria", welche in bas golbene Buch ber Geschichte ber Runft die Namen der Auserwählten einträgt, während zu ihrer Linken die unendliche Rolle liegt, worin sie die allgemeinen Geschicke ber Menschheit verzeichnet. Stumpfe Tone, Braun, Rot und tiefes Blau, herrschen in diesem Werke vor und find noch mehr betont in ber fast lebensgroßen Übertragung besselben Werkes, welche Gysis im Jahre 1899 als Außenschmud bes Ausstellungsportals herstellte. Bom Jahre 1892 batiert ein kleines allegorisches Bild "Boefie ber Ruinen", welches die verstorbene Raiserin Friedrich bestellte. Um 14. Juli desselben Jahres erwarb bie tonigl. Pinatothet zu Dunchen seinen "Karneval in Athen" und 14 Tage später wurde er dafür mit der großen golbenen Medaille ausgezeichnet. 1893 ersuchte ihn sein Landsmann, ber griechische Schriftfürchtiger Gebarbe, bas Stapulier, wie ein steller Bifelas, für seine Rovelle "Bhilippos



Ubb. 112. Ropf ber Figur Gemerbe. Mus ber Apotheofe ber Bavaria (Murnberg). (Bu Geite 128.)



206. 113. Drei Attftubien gur Apotheofe ber Bavaria (Rurnberg). (Bu Geite 128.)

Marthas" einen Cyklus von "Fllustra-tionen" zu zeichnen. Wie Gysis biesen Auftrag ausführt, ist charafteristisch für jeben selbständigen Benter, ber sich von einer anderen Phantasie nicht bloß ins Schlepptau nehmen läßt. Die kleinsten Bignetten stattet er mit folch einer Fulle von eigenen Gebanken, die einfachften Szenen mit fo tiefer Empfindung und Stimmung aus, bag bas Werf nun an bie ergreifenben Lieber großer Romponisten gemahnt, welche ben an und für sich einfachen Text burch die Gewalt ihrer Tone zu ungeahnter Wirtung steigern. In bemselben Jahre beteiligt er fich mit seinem Platat "harmonie" an einer Konkurrenz, welche die Firma Ibach & Sohn zum Jubiläumsplakat ihrer Bianoforte-Fabrit erläßt und erhält unter 176 Bewerbern ben ersten Breis. In seinen freien Stunden beschäftigt er sich viel mit der Verbesserung der Malmittel, welche heutzutage durch die Fabrikherftellung so viel an Gute und Zwedmäßigfeit eingebüßt haben. Schon in den Tagebüchern von 1888 finden fich viele solcher Forschungen. In den letten Jahren seines Lebens gelang es ihm nach

allerlei Bersuchen Farben herzustellen, beren Leuchtkraft unvergleichlich ift. Er versprach sich außerorbentlich viel von einer Berbreitung berselben in Rünftlerfreisen, benn ihre Borguge kann man in mehreren seiner letten Werte an ber fast spielenben Leichtigkeit ertennen, mit welcher eine virtuose Technit geschaffen wurde; wir glauben nicht, daß irgend ein Rünftler mit unferen Malmitteln sie getreu zu kopieren im stande wäre. Leiber tam er nicht mehr bazu, seine Entbedung öfters anzuwenden, und bas nur ihm allein befannte Berfahren ber Berftellung ist mit seinem Tobe verloren gegangen. Über weitere Arbeiten aus diesem Jahre besitzen wir nur wenige Nachrichten; er erwähnt ben "Ropf einer Bäuerin" als vertauft nach hamburg, einen "Dichel" und feinen Sohn "Telemach aus einem Glas trinfenb".

1895 bestellt ber bayerische Staat ein Deckengemälbe für den Sitzungssaal des Gewerbemuseums in Nürnberg. Auf einem Stück braunen Papiers, kaum 9 cm lang, entwirft er die erste Skizze, die schon genau dieselben Proportionen und Hauptlinien enthält, welche

bas fertige Werk zu einem ber bebeutenbsten bieses Jahrhunberts stempeln. Es bleibt bas Leitmotiv ber brei kommenden Jahre, im Laufe berfelben er zwischen ben Studien bazu noch verschiedene seiner rätselvollen, schönen Rötelzeichnungen vollendet, sowie bas

Vollenbung berselben Kraft und Frische in griechischer Sonne zu holen, und so betritt er am 10. September 1895 zum ersten Male nach 18 jähriger Abwesenheit ben heimatlichen Boben wieder, um nach drei glücklichen Monaten nach München zu seiner



Abb. 114. Draperieftubie gur Figur ber Inbuftrie. Aus ber Apotheofe ber Babaria (Rurnberg). (8u Geite 128.)

Titelblatt zu "Über Lanb und Meer", bas Diplom für Ingenieure "Theorie und Prazis" (Abb. 61), und nach seinem Sohn Telemach "Der Satyr, ber sich eine Pfeise schneibet (Abb. 62), und ber "Anabe am Telephon".

Die große Aufgabe, die er übernommen, erregt ihm nun das Bedürfnis, sich zur

Lehrthätigkeit und zur Ausführung feines Sauptwerkes, ber "Bavaria" zurudzu-kehren.

Wie schon erwähnt, hatte er bei seinem zweijährigen Besuch in ber Heimat, 1872 bis 1874, sich ein kleines Atelier im Elternhaus gebaut, wo sich auch heute noch ca. 50 Arbeiten von seiner Hand besinden,

allerlei Stiggen und Entwürfe zu später vollendeten Bilbern, äußerft sprechende Porträts seiner Eltern, ein Selbstporträt, auch ein großes Stilleben, bas er jedoch nicht Man hoffte 1895 ganz vollendet hatte. in Athen, daß er sich bort ganz niederlassen würde und wollte ihn kaum wieder ziehen laffen. Bon einer begeifterten Menge von Berwandten und Bewunderern wurde er bis Patras begleitet, photographiert und mit Reben gefeiert bis zum Moment, ba er ben griechischen Boben verließ. Mehrere Entwürfe zu einer Dankesrebe für all biese Beweise ber Zuneigung finden sich in seinem Tagebuch, aber er selbst gestand, daß schon ber erste Versuch sie zu halten, in seiner Rührung unterging. Geiftig und forperlich hatte diese Reise ihn erfrischt. An Notizen befiten wir wenig aus jenen gang ben Jugenberinnerungen gewibmeten Monaten, aber die Erzählungen seiner zwei Reisebegleiter, Professor von Löfft und Professor Robert von Viloty (Sohn seines verehrten Lehrers), sowie die Briefe an seine Familie berichten von ber hellen Begeisterung und Liebe für seine schöne Heimat und ihre herr-



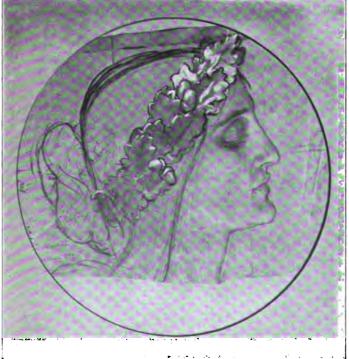

Mbb. 116. Ropf ber Figur ber Babaria. Mus ber Apotheofe ber Babaria (Murnberg).

Abb. 115. Ropf ber Figur bes hanbels. Aus ber Apotheofe ber Bavaria (Rürnberg). (Bu Seite 128.)

lichen, hohen Traditionen. Ein Sat aus seinem Tagebuch: "Im alten Hellas war es Sitte, baß bie Olzweige, mit welchen bie Sieger in ben olombischen Spielen ausgezeich= net wurden, von Anaben mit golbenen Meffern abgeschnitten werben mußten", ver= rät uns, bag bie ersten Entwürfe zum Diplom für ben olympischen Sie. ger aus biefer Reise batieren. Balb barauf folgt die Bemerkung: "Das Nürnberger Deckenbild möchte ich



Mbb. 117. Sanbftubie gur Bavaria.

Farbenkontrafte werben, eher die Wirkung Ueberblick hervor." eines Mosaits machen." Noch einige sehr lehrreiche Worte wollen wir citieren, die kehr batieren noch eine Menge von den bemselben Tagebuch entnommen find : "Man iconen Rotelzeichnungen, barunter "Der foll nicht einen Buntt im Bilb figieren, verlorne Cohn" (2166.63 u. 64), "Berwenn man es auf sein harmonisches Über- lassen", "Liebesstreit", "Liebeseinstimmen bringen will, sondern soweit freud", "Amor und Nymphe" (Abb.
als möglich stets das Ganze in einem 65), "Nike" (Abb. 66), "Unangenehme Blid erfassen. Wenn auch in den Details Situation", in Schwarz-Weiß, aber derbas Bild harmonisch erscheint, treten die selben geheimnisvollen Privattechnik Gpfis'

mit matten Farben malen; es foll ohne ftarte Fehler in ben Werten erft beim allgemeinen

Aus dieser Beit, balb nach seiner Rud-



Abb. 118. Sanbftubie für bie Bavaria. Aus bem Triumphang ber Bavaria (Rurnberg).

Seele" (Abb. 70), bes "Runftlers Seele", einer Reihe ber hauptfächlichsten Studien dann ein vorzüglicher Studienkopf "Alter zu diesem Werke aus. Da es wohl viele mit Bigarre" und ein ebenfolcher in Rotel "Alter Mann" (Abb. 71) im Befit von Professor Ludwig Willroider. Auch das Blumenftillleben "Relfen" ftammt aus Gyfis mahrend diefer letten Arbeit notierte: biesem Jahre. In DI arbeitet er noch bas fleine Bilb "Centaur und Amor",

"Die Reue" (Abb. 67), "Die verlorne varia" und stellt sie im Glaspalast mit interessieren burfte, in bie Beisteswertstätte eines folchen Meifters zu schauen, bringen wir eine Reihe von Beobachtungen, die sich "Bei ber Bavaria muß ich aufpassen,



Abb. 119. Attftubien gu einer früheren Auffaffung bes Triumphaugs ber Babaria (Rurnberg).

bie "Arachne" (Abb. 72), ben "Kon-bitor" (Abb. 73—75) und bie "Gloria von Pfara". 1899 kauft bas königl. Rupferftichkabinett in München zwei Rahmen von geiftvollen und unendlich fünftlerischen Entwürfen und Stigen mit weißer Rreibe auf schwarzem Papier, seiner Lieblingsweise erfte Gebanten festzuhalten.

Das bebeutenbste Jahr seiner ganzen Rünftlerlaufbahn scheint uns 1899 zu sein. Er beendigt die "Apotheose ber Ba-

1. "bie Individualität eines jeden Ropfes in Form, Größe und Ton genau ber Bebeutung ber ganzen Figur entspricht,

2. "daß jede Draperie in ben kleinsten Falten sogar ben Bug nach vorwärts erfennen läßt,

3. "daß ich nirgends das von rückwärts einfallende Licht in den Draperien vergeffe,

4. "daß die "Photokiasis" beobachtet ift, wie ich fie öfters frühmorgens in ber



Abb. 190. Triumphhug ber Babaria. Banbgemalbe im Gewerbemufeum gu Rürnberg. (Bu Geite 126.)

Ratur sah: einfache Lokaltone, die nur burch taum wahrnehmbare Schatten- und Lichtabstufungen mobelliert werben,

- 5. "die Schleier find stärker zu bewegen als die Draperien,
  6. "Stil und Rhythmus,

Logische Schatten- und Lichtverteilung. Ganz bestimmte Tone: Alles das ift absolut notwendig zu meinem Bilb, aber schwer zu erreichen."

Im Mai besselben Jahres verbrachte Gysis eine Woche in Frankfurt a. M., um

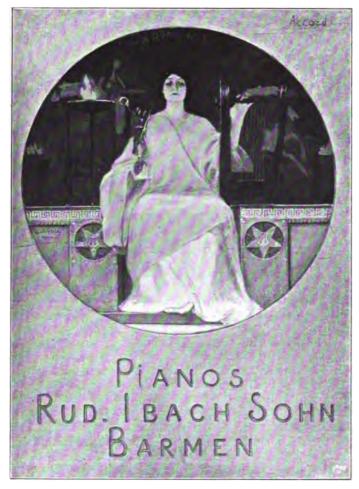

Abb, 121. Sarmonie. Blatat für Rub, 3bach Sohn in Barmen. (Bu Seite 131 u. 132.)

- farbigen untereinander.
- 8. "Schwung und Freiheit in ber Ausführung, geschicktes Berwerten ber Bufallig-
- 9. "richtige Berteilung von grünen und golbenen Rrangen; von Blumen, 3meigen, allegorischen Schmudgegenständen, Banbern und Bergierungen,
  - "Zeichnen, Komponieren. Das Schema.

7. "neutrale Tone als Berbindung ber bie zu bem "Bug ber Bavaria" notwenbigen Löwenstubien im bortigen zoologischen Garten nach ber Natur (Abb. 83) zu machen. In seiner Runft gab es feine Salbheit, fein Ungefähr, fein Unlehnen an anberer Erfahrungen, - von Grund aus fundamentiert er alles gewiffenhaft mit Naturstudien; wenn er die Außenseite seiner ibealen Schöpfungen jum Berbruß bes allgemeinen Bublitums oft nicht bis ins fleinfte Detail



Abb. 122. Fama. Umichlag für "über Lanb und Meer". (Bu Seite 181.)

er immer mehr all bie Nebendinge verwarf, die die Aufmerksamkeit nur im geringsten vom Rhythmus einer Linie ablenken konnten, die er in vollkommener Schönheit aus ber geschauten Natur geschält hatte. Go gelangte er zu einer gewissen transcenbentalen Mathematik bes Geschmads, und bie Gestalten seiner letten Runftepoche erscheinen uns eher wie nie geschaute Antiken, als wie Studien nach lebenden Geschöpfen der Jestzeit. Dies aber ist es, was die Eigenart von Gysis' Zeichnung ausmacht, und ihm so scharf vom einzigen Künstler ber Reuzeit trennt, beffen Bollfommenheit ber Linie einigermaßen mit ber bon Ghfis verglichen werben konnte, von Ingres.

Rachbem bie "Apotheose ber Bavaria" im Glaspalaft mit großem Beifall und bie Gyfis mitmachen wollte, ohne ausgestellt worden mar, arbeitete ber un- bie Beit bafür zu finden), "Thanatos", ermübliche Meifter zunächst am Entwurf "Das Evangelium bes Geiftes",

fäuberlich ausputt, so liegt bas baran, bag phenraub", von welchem eine kleine äußerst geistreiche Stizze im Nachlag (Glaspalast, München 1901) zu sehen war. Leiber blieb bas Bilb unvollendet. Im Herbst beginnt Gyfis die wunderschöne Sepia-Beichnung "Jahrhunbertwenbe", welche bie Leipziger "Mustrierte Beitung" als Neujahrsgabe für ihre Abonnenten reprobuzieren ließ, und in ber Ausstellung zu München 1901 in ben Besitz von Biktor Tobler nach Burich überging. Auch pas Titelblatt berfelben Zeitung und Rummer, die "Illustration" (Abb. 84), ist von Spfis' Sand. Mehrere geistvolle Entwürfe "Blatat für Typographie" (Abb. 85), "Sammonia" (erfte Stigge zu bem Bemalbe für bas hamburger Rathaus, wofür eine Konfurrenz erlaffen worben war ju einem ziemlich großen Olbild "Rym - ein Blatat fur Deifenbach "Runft.

brud" (Abb. 86), bie "Centauren", eine Ölftigge von außerorbentlicher Rraft, die verheerenden Giegbäche symbolifierend, entstanden zu jener Beit, gleichsam noch zehrend von dem ungeheuren Aufwand an Geift und Phantasie, ben bie "Bavaria" erforbert hatte. Rulett, gleich einer Feuergarbe, bie bas feltene Schauspiel folch sprubender Schöpfertraft beschließt, entsteht bas prachtvolle Blumenftud, die "Mohn-Daß gar manche feiner bablüten". maligen Gebanten nicht Geftalt gewannen in ber Runft, die Gyfis übte, sonbern einfach ihrem Inhalt nach in Tagebüchern aufbewahrt blieben, gibt uns ein weiteres Glied in ber Beurteilung feiner Lebensauffaffung. Wir citieren einige, bie am charafteriftischften für ben Denter Byfis find:

"Die Runft ift vom himmel gefandt

zur Entwickelung ber Menschheit. Sie ist groß und vornehm, und dulbet keine Mode, denn die Mode wechselt. Ihre Mission ist, die Menschen zu lenken, nicht von ihnen die Richtung zu empfangen. Sie ist stets die Eine, Göttliche. Nur ihre falschen Priester bedienen sich der Mode, um sich zu bereichern. Die Kunst selbst bedarf keiner Millionen, sie ist nur da zur Veredlung der Wenschheit."

"Wenn wir Griechenland wieder mit Balbern bepflanzen könnten, wurden seine Bache und Fluffe wieder anfangen zu fließen und die Natur frisch zu keimen beginnen. So wurde auch gewiß da, wo man den Mufen Opfer brächte, die Hyppokrene neu entspringen." —

"Wer einen vollfommen reinen Rreis aus freier Sand ju gieben vermag,



Mbb. 123. Entwurf gu einem Blatat.

wird frei sein wie Gott und herr im Paradies."

Gnfis liebte ben Kreis, und gar manches feiner allegorischen Werte fcbloß er in biesen ftilvollften aller Rahmen ein. Auch seine Berechnungen für Komposition und Proportion machte er mit Silfe einer Reues in ber Geschichte ber mobernen

Und nun wollen wir zum Überblick bes ganzen Lebenswerkes bes Meisters fcreiten.

## IX.

In Gyfis tritt uns etwas wirklich



Mbb. 124. Blatatentwurf.

gewissen Anzahl von ganzen ober geteilten Kreisen. So gelangte er zu einer Art geheimnisvoller Mathematit, die in seinem letten Werke, ber religiös-myftischen Bision, gipfelte: "Siehe, ber Brautigam tommet inmitten ber Nacht." Wie bei Wagner im Parsifal, war auch bei Gysis bas lette Bermächtnis ein Gebet.

Runft entgegen. Man meint, ein Beitgenosse Pragiteles' sei in unser Jahrhundert zurudgekehrt und bemube fich, feine an vergangene Größe gewohnte Phantafie in Einklang zu bringen mit ber fo weit bavon entfernten Reuzeit.

Und dieses "Auferstehen im Fleische", wie die katholische Religion es lehrt für

ben jüngsten Tag, ift geschehen inmitten bema, um zu verstehen, bag es bei Gysis vom Deutschland bes neunzehnten Sahr- allein Ratur, Erbteil und bie Stimme bes hunderts. Wenn die pseudogriechischen Monumente Münchens, die ja leider nicht mit der wahren Antike verbinden. Bei tadellos sind, kein anderes kunftlerisches seiner dreimaligen Rudkehr in die Heimat Berdienst gehabt hatten, als ben jungen brauchte er nur die Augen offen zu halten, Griechen täglich an feine großen Ahnen und mit Aufmertfamteit ben Stimmen gu zu erinnern, so wären sie schon beshalb lauschen, die ihm das hohe Lied der ewigen baseinsberechtigt gewesen. Sie zeigten ihm Schönheit lehrten, um sein Ibeal von allem ben längst vergessenen Weg zu bem seit fremben Beigeschmad zu reinigen und eine

Blutes, ihm felbst unbewußt, ift, bie ihn



Abb. 125. Entwurf gu einem Blatat für Beliogravure.

Jahrtaufenden verloren geglaubten Schat, und gleich Siegfried, ber als Wotansenkel allein die zerbrochene Waffe wiederherstellen und gebrauchen kann, ist Gpsis burch seine Abstammung allein im Besite ber Rauberrute, die ben Weg zu ben Schönheitsgeseten, nach benen die heiligen Tempel der Antike geschaffen, wies. Man braucht nur bie "Apotheose ber Bavaria" neben all bie anderen mühsamen Reminiszenzen ber Antike in ber Neugeit zu seten, von Bodlin bis Stud, von David bis Guftave puntte gegeben find, beschränken. Moreau, von Burne-Jones bis Alma-Ta-

Ausnahmestellung in ber zeitgenössischen Runft einzunehmen. Gpfis ift eine Enflave, und Deutschland muß sich an bem Ruhme, feine Entwickelung mehr als Athen es je gekonnt begünstigt zu haben, genügen laffen.

Es wäre eine interessante psychologische und tulturhiftorische Aufgabe, biefe Innenentwickelung nach stets ibealeren hellenischen Auffassungen zu verfolgen; aber leiber muffen wir uns auf eine in breiten Strichen gegebene Stizze, in welcher nur die Haupt-

Die "Runft und ihre Benien",

eine Megorie von guter bekorativer Wirkung | chern und Felsen, aber er vereinfacht es und von ihm selbst, bem bamals üblich geworbenen Ginfluß wegen "venetianisch" genannt, ift unter Bilotys Führung und selbst Matarts Sporn entstanden. Die Geftalt ber "Lunft", wie auch die ber

später so, baß er alle biese Gegenstände fallen und die reizend gezeichneten und wirtungsvoll gemalten Amoretten vom ibealen Hintergrund des Athers sich abheben ließ. Die "Biktoria" (1871) schwebt auf



Mbb. 126. Gloria auf Bfara. (Bu Seite 132.)

1871 zeigt uns einen bamals in ber Kunst ziemlich beliebten Frauentypus. Dennoch verraten uns gewisse Feinheiten ichon bie mächtige Phantasie bes späteren Meisters. Buerft verlegte Gyfis die Szene in eine nen ber monumentalen Runft feiner Beimat. realistische Umgebung von Bäumen, Strau- Spater, in seiner "Nite" aus bem Diplom

"Biktoria" auf bem der Stadt München ziemlich realistischen, mattgrauen Bolken, gehörigen großen Rundbild aus dem Jahre ber Faltenwurf ihres Gewandes ist konventionell, die Flügel find ungeheure Bogelflügel und auch die beiben Kranze find naturalistisch. Einzig und allein ber matte Goldgrund erinnert schon an die Traditio-

für ben olympischen Sieger, findet sich keine Bilb, bas vielleicht nicht ganz mit Recht Linie mehr, die nicht allein stilifiert sondern "Bachanten gug" genannt ift. Auf bem bellenisiert mare. Weber Zweig noch Kranz, buntlen hintergrund eines Felsens, mit einem weber Diabem noch Sanbale, feine einzige ber immergrunen Baume bes Subens ge-Haartracht, die nicht aussieht, als ob fie front, burch bessen Zweige man ben leuchtend ben ebelften Antiken entlehnt sei — und blauen himmel und eine hell fich bavon doch entlehnte er sie nur seiner eigensten abhebende Gruppe von tanzenden Figuren Bhantafie.

buftiger, perlmutterschimmernber Luft eine Jungling. In ihrer garten Grazie er-

wahrnimmt, erscheinen bie schlanken Ge-"Die Freude" (Abb. 88) zeigt uns in stalten von zwei Jungfrauen und einem



Abb. 127. Der trauernbe Genius. (Bu Seite 132.)

zessein, empfinden alle dieselbe Luft und Poesse. Wundervoll ist das Kolorit, und Freude. Ein Thal im ersten Frühlings- der große Kolorist Gysis hat selten Farbenschmuck, silberrindigen, hellgrünen Birten freudigeres geschaffen. Der Kontrast zwischen ling und Jungfrau, schilbert ein zweites Teil ber feurige Reigen gelöft hat, bas

reizende Lichtgestalt in rofigen Schleiern und scheinen die brei wie Geschwifter bes weißen Schwingen über einer Schar Rinber "Rargig", eine ber reizvollften Stiggen, schwebend, die einen Reigen tangen. Die die Gyfis hinterließ. Boll heiliger Raferei Kinder aus verschiebenen Lebensklassen, vom ergeben sie sich dem Tanze, ausgestattet Bettelfind bis zur fleinen garten Brin- mit Jugend, Schönheit, Leidenschaft und und rosigblühenden Manbelbäumchen, um- dem braunen Fleischton des Jünglings und schließt die liebliche Szene. Fast dieselbe der alabasterweißen Haut seiner Daphne, Luft am Leben, nur vollerwacht in Jung- bie rot und ichwarzen Gemander, bie jum

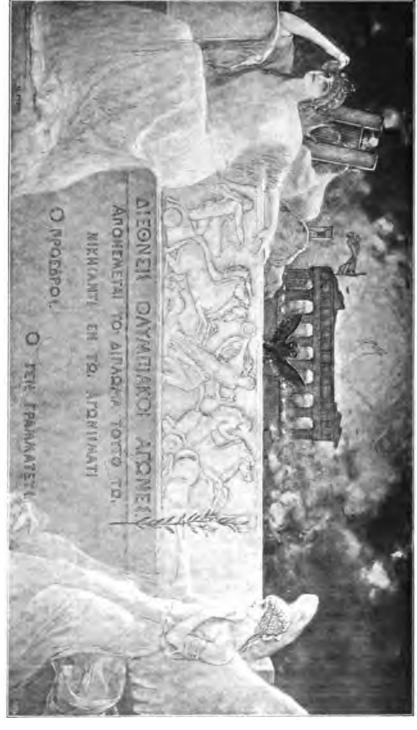

Abb. 128. Diplom für bie olympifchen Spiele bom Jahre 1896. (Bu Gette 194.)

zitternbe Dammerlicht bes Borbergrundes verset; man möchte sagen, er schrieb fast und in ber Ferne bie leuchtenben Sonnentone auf bem Reigen, ber sich blendend gegen ben turfisblauen himmel abzeichnet bie "Frühlingsfymphonie" einer in all dieses stempelt diesen Entwurf zu einem ber wertvollsten aller Zeiten.

In ber "Frühlingssymphonie" (Abb. 89) tritt uns noch ein neues Element Freube", ift barin bie Lebensluft, bas in Gpfis' Runft entgegen: Die Mufit, welche wiedergefundene Baradies, verherrlicht. In

ohne Korrettur unter bem Dittat feiner Dufe in ben letten Jahren. Auch gleicht Farben und Linien übertragenen Beethovenichen Romposition, und noch viel stärker als im vorherbesprochenen Bild "Die



Abb. 129. Attftubie gur Figur ber Bellas aus bem Diplom für bie olympifchen Spiele in Athen. 1896.

er mit ber griechtschen Schönheit verbindet, ber Ausführung überrascht es burch bie Da er Beethoven stets mehr verehren lernte, die Rlarheit seiner Motive und die Gewalt seiner harmonien, nebst beren logischer Runftler werden wohl je bie Schönheit Entwidelung in symphonischen Werten immer mancher Amoretten, Draperien und Atte mehr verstand, so tauchte in ihm ber Wunsch auf, die Linien, Tone und Rhythmen seiner eigenen Kunft einen ähnlichen Weg ju führen. Go mußten seine Töchter ftets während seiner Arbeit ihn mit Musit begleiten, und ba fie felbst ben Schonheitstypus trugen, ben Gysis verehrte, warb er Dornen in ben Juß gestoßen. in eine gang eigene Welt von Traumen

virtuose Berbindung von strengster Beichnung und weichster Farbengebung. Wenige übertreffen tonnen, welche bie "Frühlingssymphonie" verschwenderisch bietet. singt, schwebt, flattert und wogt durcheinander ohne fast bie Erbe zu berühren, nur ber arme Rleine, ber letteres wirklich versuchte, hat sich auch gleich einen ihrer

Überall in diesem Nachlaß voll außer-

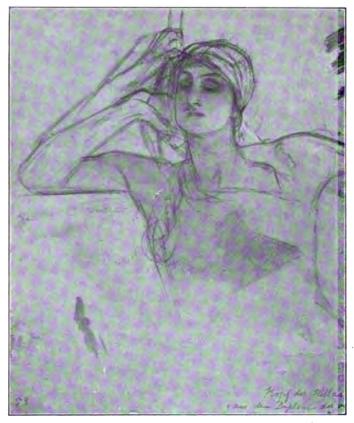

Abb. 130. Stubie gur Figur ber Bellas aus bem Diplom für bie olympifchen Spiele. 1896.

gewöhnlicher Noblesse und Bielseitigkeit nehmen reizende Entwürfe zu Bilbern, bie leiber unausgeführt geblieben, unfer Interesse gefangen. So j. B. die "Cangftunbe" (im Besitz von Professor von Defregger), von einem alten Satyr einer pausbädigen Schar brauner Butten gegeben, mabrend raffinierter auszunüten, als in biefer pracht-

er die Melodie dazu auf einer Bansflote blaft; ober bie "Nymphe" mit perlmutterartigem Fleisch, die wie eine zarte gebrochene Li= lie im schwellenben Grün bes Bachranbes liegt. Dann ber schon erwähnte "Marziß" rotem Gewandstück, zeigt gleich bem "Bachantengug"

jenes unbefinierbare Etwas, welches Gysis' Rolorit zum griechischantifen ftempelt; es ist schwer zu sagen, worin die Verwandtschaft eigentlich befteht, höchstens trägt es einen Zug von ber Einfachheit ber Bolydromie auf antiten Monumenten Stulvturen. &ila& aber hat wiederum die alte Einfachheit be= reichert mit einer Fülle von grauen und blauen Awischentonen. die eigentlich unter die allermobernften ge= hören. Nur gebraucht er fie ftets fraftig, beftimmt und gefund, im Gegensatz zu bem pho 3phoreszierenben Ton eines Baubelaire ober bem hautgoutartigen Raffinement eines Besnard.

Ein "Centaur bon Amor gefesselt" (2066.98),

träumerisch das in der Ferne tobende Meer betrachtend, das ihm die bald zur Leidenschaft gesteigerten Liebesgefühle symbolifiert, "Arachne", voll geheimnisvollen Baubers, felbst in fünstlerischer Sinficht, benn felbst Gyfis gelang es wohl felten, Bufalligfeiten



Abb. 181. Sanbftubie fur bie Rite aus bem Diplom ber olympifchen Spiele in Athen. 1896.

enggebrängten Balbstämmen tauernd, ber zufaffen, ohne jedoch bie Birtung ber Ge-"Weg nach Emmaus" in seiner tief stalten im Vordergrund durch ausdringliche religiösen Stimmung, eine "Wabonna Nebendinge zu beeinträchtigen; die eble mit Kind" und eine "Anbetung der Nactheit seiner Schöpfungen wirkt darin Engel", zwei Entwürfe zu Altarbilbern, wie ein kostbarer Ebelftein, beffen Glanz sind alles wundervoll harmonische Farben- die kunftvolle Fassung erhöht. Ginzeln alle fliggen von eminent fünstlerischer Gigenart. Diese Blatter gu besprechen, ift unmöglich;

vollen kleinen Stizze, der "Faun" zwischen bes Beschauers, die Situation richtig auf-



Abb. 182. Ropf bes olympifchen Siegers.

und Schwarz-Beichnungen, bie in ber gornig einem liegenben Centaur bie Saare), Gyfis eigenen Technif trop ihrer zarten "Liebesfreub" (ein Centaur, ber fein atherischen Behandlung bennoch ben Ein- Lieb, eine Nymphe, fröhlich tangelnd tragt), brud von vollenbeten Bilbern machen. Dit "Des Runftlers Seele" (Abb. 99) seiner weichen Art den Hintergrund an- (ben einsamen Runftler, der nur im eigzubeuten, ba einen Felsen, etwas Baffer, nen Schaffen Trost findet, barftellenb), weit bis ans Meer sich erstredende Ferne — alle biese und noch mehr follten in erraten ju laffen, hilft er ber Bhantafie iconer Wiebergabe als Rollettion ju einem

Run folgt die ganze Reihe ber Rotel- "Liebesftreit" (eine Rymphe zauft bort Schilf ober Baumzweige, auch eine "Rymphe und Amor" (Liebeständelei)

Album vereinigt ber Offentlichkeit übergeben werben.

Bor allem müßte man bann ausführlich bes Blattes "Um Scheibewege" gebenten und ber eigentümlichen Energie in Ausbrud und Bewegung bes jungen Belben, ber von ber verlodenden Geftalt fich ab- und der Vernunft (Pallas Athene) zuwendet; ebenso bes Jünglings in "Berirrt", ber

Studien zu bemfelben großen Berte vereint, brachte. Als er seine "Bavaria" nach Nürnberg gebracht hatte, war bie Bewunderung bafür so groß, daß man sich nicht bebachte, Gufis' Wunsch entgegen zu tommen und fie ftatt an ber Dede, an einer Seitenwand anzubringen. So erscheint sie dem Beschauer in ber richtigen Lage, benn Gysis hatte es nicht über fich vermocht, ein Deden-



Mbb. 133. Beibliche Altftubie.

unwillfürlich an Siegfrieb, ben Stimmen bes Walbes lauschend, gemahnt.

Ebenso interessant mare bas Studium ber Sunberte von Sfigen und Entwürfen, bie ben "Triumphzug ber Bavaria" (Abb. 120) vorbereiten und wo man in jebem Bruchteil einer Linie ben Bergichlag bes Runftlers pulfieren fühlt. Darunter noch ift eine ber vollenbetften ber prachtvolle "Eros" (Abb. 100—101), ein Knabenatt, ben bie Münchener Internationale von 1901, in einem Rahmen mit anderen Stiggen und aber ungludlicherweise — welch Gegensat

gemälbe in venetianischer Manier mit gewaltsamen Berkurzungen und raffinierten Perspettivfünften ju ichaffen. Sein bellenisches Stilgefühl wollte einen Fries schaffen, beffen Gestalten vollendet icone Glieber in maßvoller Bewegung zeigen sollten. Auch Ingres in seinem Blafond im Louvre: "Apotheose des Homer" und Buvis de Chavannes in seiner "Apotheose Bictor Hugos" im Rathaus zu Paris, hatten sich für normalftebenbe Geftalten entichloffen, zu Gysis! — für Borberansicht. Und ber sie wie Gysis im Profil gibt, Prud'hon in seinem Triumphzug Napoleons, ist viel weniger harmonisch, frei und lustig als Gysis. Hier zeigt sich wieder beutlich ber Unterschied zwischen dem geborenen Griechen und bem Romanen — zwischen dem Aristo-

Auf bem rosenbefränzten Siegeswagen in antiker Form, in getriebener Arbeit das Emblem der Unsterblickeit, den Schmetterling, tragend, steht die machtvolle Gestalt der "Bavaria", in der Rechten den Lekhtos mit dem heiligen DI — Zeichen der Fruchtbarkeit —, in der Linken den Friedens-



Abb. 184. Entwurf gur Jahrhunbertwenbe. Aus Muftrierte Beitung Rr. 2949, Berlag von J. J. Weber, Leipzig. (Bu Seite 135.)

fraten und dem Parvenu der hellenischen Kunst — so entzüdend im Detail seiner poetischen Gestalten "Frankreichs Correggio", der Zeitgenosse Davids, auch immer sein mochte. Bei Gysis sticht kein Detail in die Augen; alles ist gleich schön und gelungen: Komposition wie Ausführung, Farbe wie Zeichnung, Gestalten, Oraperien, Bewegung, Ausdruck und Stimmung — alles hält sich die Wage.

zweig. Ein kleiner "Genius" (Abb. 103), wie auf Wolken knieend, lüftet mit reizenber Grazie ihren Schleier; "brei anbere Genien" im Wagen schmiegen sich an die Kniee ber Göttin. Mächtige Löwen zichen ben Wagen und werden sanft mit goldenem Zügel gelenkt von "Eros", bessen beschnittene Flügel die "bleibende Liebe" des Bolkes zum Königshaus versinnbilblichen. Ein sackltragendes Kind. "Genius ber



Mbb. 185. Att gur Figur ber Dufit aus ber Jahrhunbertmenbe. (gu Geite 184.)

Biffenschaft", lehnt liebkosend an einem ber mächtigen Tiere, benen die Ibealgestalt ber "Boefie" mit begeistertem Saitenspiel voranschreitet. Wie die Berkorperung ihres Sangs entsteigt eine Lerche ihrem antifen Instrument, während ihr fleiner Begleiter sie zu längerem Verweilen bereben möchte. Bis zum Gürtel von ben Löwen hanben. Groß und von ebelfter Proportion ift verbedt, schreitet die eble Figur ber "Wiffen- ihnen vor allem jene Clastizität ber Bewegung

Tiere, und sich zur "Bavaria" zurückwendend, sucht fie beren Weg mit ber hellstrahlenden Lampe zu beleuchten; ihre Linke umfaßt Feber und Bergament. Drei munbervolle Gestalten, "Sanbel", "Industrie" und "Sandwert", (Abb. 111—115) folgen bem Bagen, die Embleme ihrer Bebeutung in fcaft" auf ber linken Seite ber beiben eigen, jenes Moment "bor" bem Binein-



Abb. 136. Draperieftubie gur Figur ber Mufit aus ber Jahrhundertwenbe. (Bu Seite 135.)

finken in ben Rubepunkt, bas eine Haupteigenschaft ber Antiken ift. Gin Anabe, ben bie Binde über ben Augen und bas Fullhorn auf ber Schulter als "Glüd" fennweniger schön als ber "Eros", mit seinem halbverhüllten, in garter Modellierung faft an Correggio gemahnenden Antlit. Das Banze erscheint wie eine riesenhafte Kamee chikanen, wie die moderne bekorative Runft sich auch da und dort in den duftigen Ge-

fie im Gebrauch hat. Der Boben, auf bem ber ganze Zug schreitet, ist eine schmale, nach ber spezifischen Schwere jeber einzelnen barauftretenden Figur, feingewellte Wolke zeichnen, beschließt ben Bug; er ift taum die Lowentagen bruden am tiefften, ber ibeale Schritt ber Poefie hinterläßt keine Spur von Ginfentung. Silbernes Bewolf, horizontal zwei- bis dreimal sich spaltend und einen Streifen azurblauen Athers ohne Effekthascherei oder hintergrunds- zeigend, bildet den hintergrund, deffen Tone

Das Ganze ist wie eine Bifion, vom bochsten nicht anders sein barf. Das Wert ist ben Bergesgipfel aus im leichten Dunft bes Frublingsmorgens geschaut; ruhig, wie Götter- und wird wie diese gar bald ein Demon-bilber, gleiten die Gestalten an unserem strationsobjekt für Theoretiker werden.

wändern und kalten Reflegen wiederholen. | zu ber überzeugung, daß alles eben fo und besten Tragodien eines Sophotles ebenbürtig



Abb. 137. Studie zu einem Erzengel im Bilb: "Siehe, ber Brautigam tommet inmitten ber Racht". (Bu Geite 136.)

Auge vorüber, friedensvoll und herzerquidend !

Für gewöhnlich halt man einfache Plawie ein Gruß aus höheren Welten. Bon tate nicht für die Träger hoher Kunft und jedem Standpunkt aus betrachtet, befriedigt Schönheit, aber bei Gysis sind sie es, und bieses Werk. Tiefste Philosophie und Ethik, zwar in hohem Grade. Sie waren über einfachste Naturwahrheit und vollendetsten gang Deutschland verbreitet, und hoffentlich Rhythmus findet man barin, und gelangt haben verständige Sammler bie unvergleich.

"Historia"), bald zum Ankauf von Ibachs Inftrumenten (" Sarmonie") (Abb. 121) aufforberten, bier bie Tabatsfirma von "Ba - Strenge barin erinnert Gyfis an bie Berpaftathis" und bort Meisenbachs gleiche eines Sotrates ober Plato. In ber Kunftbrudgeschäft anpriesen. Womöglich noch , Fama" (Abb. 122) zeigt er eine Frauen-

lichen Werke vereinigt, welche balb zum von Ghsis' Allegorien war stets sehr klar Besuch bes Glaspalastes ("Genius" und und bie Symbolit bis in die letzten Details burchgeführt, so daß kein Strich bloß zur Ausschmudung gemacht war; in seiner

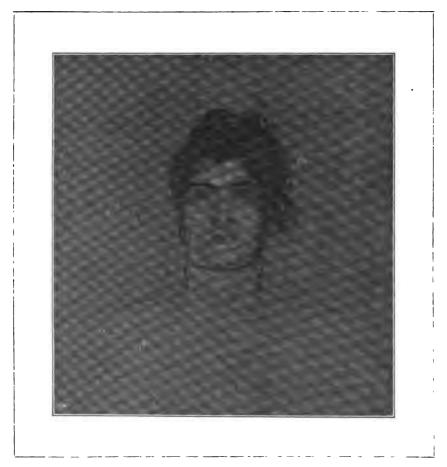

Abb. 138. Studientopf gu einem Ergengel aus bem Bemalbe: "Siehe, ber Brautigam tommet inmitten ber Racht". (Bu Geite 136.)

schöner, aber weniger bekannt, sind die gestalt in horchender Stellung dem Rlang einer Diplome von "Theorie und Prazis" Riesenharse, aus fünf elektrischen Drähten beder für den "Olympischen Sieger", stehend, lauschend. Sie teilen ihr die Nachsowie bas Golb- und Elfenbein - Banner richten mit, welche bie Rabel aus ben fünf (Abb. 144) ber "Ballas Athene" in Griechen- | Beltteilen bringen. In ewigem Bechsel land. Die Umichlage ber Weihnachtsnummern ichlagen mahre und faliche Gerüchte an bas von "Uber Land und Deer" (Fama) Inftrument, und mit ber Feber in ber Sand und von der Leipziger "Illustrierten zögert "Fama" unentschlossen, welche da-Beitung" (Muftration) murben allgemein | von fie ber Offentlichkeit preisgeben foll.

mit Bewunderung begrüßt. Der Inhalt Ihre großen Flügelfebern endigen je in ein

eine klarere und ausführlichere Definition heiligen Flamme, rechts eine Lyra, auf von den Erfordernissen oder Bestrebungen welche die Figur der "Harmonie" leicht einer guten Zeitung zu geben; Phantasie die Hand stüt; ihre andere Hand hält und Logik, Strenge und Eleganz haben sich eine kleine, gestügelte, goldene Nike. Ein

Argusauge, und um fie her liegen ober lofem Gewand fitt, gang von vorn gefeben, stehen die Attribute der Runfte und Wiffen- eine vornehme Frau auf einer Marmorbant. schaften. Es wird wohl taum möglich fein, Links vom Beschauer ein Dreifuß mit ber wohl selten in einem Werke so harmonisch leuchtend roter Halbkreis umspannt biese zusammengefunden. Fast jede seiner letten Romposition und enthält ein nach antiker



Abb. 139. Entwurf für bas Bilb Triumph ber Religion. (Bu Geite 138.)

Schöpfungen standiert sich wie ein Bers Bindars, und der Rhythmus der ernsten Beftalt "Gloria auf Bfara" (Abb. 126), heiligen Bornes voll über die berwüfteten Fluren schreitend und die Ramen ber Opfer bes blutigen Freiheitstampfes niederschreibend, ist wuchtig wie ber Gang ber Geschichte selbst.

gefühl ift das Platat von Ibach Sohn "Har- ber Trauer" (Abb. 127) gleich. Ohnmächtiger monie" (Abb. 121). In einfachem, fast falten- Eros, gebrochener Widerstand, schmerzliche

Art entworfenes Bandbild "Fortschritt". Leider wird ber Eindruck des Ganzen sehr gestört burch bie Fabritzeichen mit ber Umschrift "Schutmarke", welche auf den beiben Seitenwänden ber Marmorbant angebracht find; es ift ein greller Mißton in bem ftolzen, fast hochmütigen Werte.

An Gewalt des Ausbrucks kommen wohl Gin Beispiel für Gyfis' eminentes Stil- wenige Berte Gyfis' felbft feinem "Genius Resignation — diese ganze Stala von übermenschlichem Leid spiegelt sich in dem traftvollen Antlit, brudt fich aus in ber unter bem Rinn geballten Sand, ben energischen Armen und Flügeln, die wie von blinden Gewalten gefeffelt, in bem engen, fie umschließenden Kreis noch machtloser wirken. Nur die Rechte irrt, wie in Sehnsucht ver-

Der " Dantbarteitsabreffe", Brofeffor Alexander Bagner von feinen Schülern ju feinem 25. Lehrjubilaum überreicht, liegt ein reizend garter Gebante zu Grunbe. Die Priefterin halt über ber heiligen Flamme bas Symbol ber Berehrung, ben golbenen Lorbeertranz, ben sie, wie einst Thetis ihren Sohn Adilleus, baburch unsterblich macht. loren, über die Saiten der starken Lyra hin . . . Feiner ist wohl nie die Bersicherung ewiger



Abb. 140. Sanbftubie ju Triumph ber Religion.

Alle männlichen Typen in Gysis' Runft find voll Rraft, und um ihretwillen könnte man ihn ben größten Meiftern Staliens zur Seite ftellen, wenn es nicht von Grund aus verfehlt mare, ihn bes "Italianismus" zu beschuldigen, ausgenommen in seinem erften allegorischen Werte "Runft und ihre Benien". Bu biefem Bergleich verführte uns nur die in ihrer urfprunglichen Kraft an Michelangelo gemahnende Figur ber "Pragis"; ausgeruftet mit

Begeisterung symbolisiert worden; für die meiften ift aber leiber biefes Wert nur eine neue graziöse Verbindung von Gpsis' beliebteften beforativen Elementen, eine icone Frauengestalt, ber Dreifuß und Lorbeerzweige, die er auch allerdings mit nie verfagender Phantafie in ftets neuen Rhythmen wiederbringt, und in welchen Rhythmen! Empfunden in jedem Millimeter einer großen Linie, ausgeprägt in ber magvollen Bewegung herrlicher Glieber und hie und ba Birtel, Sammer und Bange, gleicht fie tropbem unmerklicher Unregelmäßigkeiten, wo man mehr einem Krieger als einem Handwerker, absolute Symmetrie vermutet.

Gysis vom Genre Abschied genommen, um in feinen ftilvollen Allegorien bie Soben ber Runft zu erklimmen, zeigt er fich auch darin als Vollblut-Hellene, daß er gewalt-

Bu dem Schönsten und Bolltommensten aus biefer aufgeklärten Gyfisschen Beriobe gehört bas "Diplom für ben olympischen Sieger" (Abb. 128), und ber same Stellungen, bramatifche Bewegungen Schöpfer selbst gablte es unter seine Lieblinge.

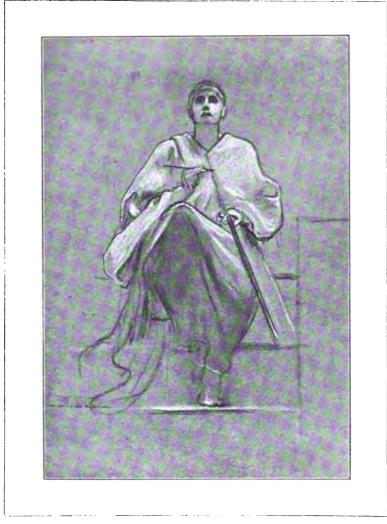

Abb. 141. Evangelift. Entwurf.

ober gar Geftikulationen vollständig aus seinen Schöpfungen verbannt, ebensowenig will er mit unversöhnten Konflikten menschlicher Leibenschaften zu thun haben. Seine Muse ist voll olympischer Ruhe und hoheitsvoll wie die der Meifter aus Griechenlands Blütezeit.

"Bellas", eine üppigicone Frau, lehnt traumend auf einer Marmorbant, beren Rudwand in Halbrelief zwei antite Gespanne zeigt, bie burch eine Nite mit erhobenem Kranze jum Bettkampf angetrieben werden. "Rronos", von rudwärts fich an bie Bant lehnend, spielt ein Lied aus alter, herrlicher Beit und hat die seit vielen Jahrhunderten Schlummernde damit erwedt. Ehrerbietig zögernd beim Anblid der noch traumbefangenen Gebieterin, naht sich von rechts eine jugendliche scheue Nike mit dem Ölzweig, um zu verkünden, daß aus den Flammen des Parthenon Phönix neugeboren zum Üther emporsteige, und daß die Nebel und Wolken,

Wert: Aus bleicher Morgenbämmerung naht sich mit Kerzen in den händen ein Zug ernster, schöner Gestalten, wie von Innenlicht vertlärt. Es sind die Trägerinnen der Civilisation vom ersten bis zum heutigen Tage: die "Künste" und "Wissenschaften", allen voran, mit Klängen der Ewigkeit sie begeisternd, die "Poesie". Zebe der



Abb. 142. Sanbftubie.

bie es so lange umschattet hatten, nach allen Seiten auseinanderstiehen. So spricht Gysis in dem großartigen Blatte, das seine Hoffnungen, seine ehrgeizige Liebe für sein Bolt enthält. Mit der Wiedereinsetzung der antiten Spiele glaubte er auch deren goldene Zeit wiederkehren und seine Heimat, wie ehedem, den geistigen Zügel der Kunst und Civilisation wieder ergreisen zu sehen.

Bur "Bende des Jahrhunderts" (Abb. 134) schuf Gysis ein unvergeßliches Figuren trägt ein allegorisches Attribut, bas ihre Mission kennzeichnet. "Malerei" und "Musik" (Abb. 135—136), bezeichnend für Gysis, sind engverschlungen, und burch die Reihenfolge der übrigen erraten wir gar manches von Gysis" Überzeugungen. So stellt er die Religion nach der Philosophie und läßt sie hervorgehen aus letzterer in Bersbindung mit der Poesse. Über der ganzen Schar, gleichsam ihre Phosphoreszenz, erblickt man den Sieg des Geistes über die Materie.

Alles in diesem Werk ist ebel und groß; die | und erscheint wie ein Meteor, deffen Feuer-Technit sucht ihresgleichen, ordnet sich aber tros aller Raffiniertheit fo fehr bem all-gemeinen Ernfte unter, bag man in Bewunderung über die Konzeption fast vergißt zu schauen, wie es gemacht ift.

tern bie majestätische Gestalt bes Erlösers und Richters ift. Bon ben Lichtsluten getragen, schwebt er ben Tausenben von Seligen entgegen, die sich vor ber gewaltigen Erscheinung, zu beiben Seiten ber himmels-



Abb. 148. Stubie gu einem Evangeliften.

ber Genius bes Meisters in ber Interpretation ber Borte aus bem Evangelium, die ben herrn anfundigen inmitten eines großen Lichtes. Im ungeheuren, nachtblauen himmelsraume lodert eine Feuersäule wie jene, die einst Jørael schwenderisch mit Schönheit ausgestattet, führte. Die Fluten der Finsternis sprengt daß wir an sie glauben müssen. Dieses

Den Sobepunkt feiner Runft erreichte treppe knicend, ehrfurchtsvoll neigen. Mächtige Erzengel (Abb. 137—138) verfünden sein Nahen mit ben Posaunen bes Gerichts und bem Rufe: "Siehe der Bräutigam tommet in-mitten der Nacht," und Gysis hat sie mit ber Erfahrung seines ganzen Lebens so verfie zu einem uralten Portal auseinander Bertift verwandt mit ber " Jahrhunbertwende", aber ihm entgegengesett, geht bier | Leiber besiten wir von diesem großen Berte alles vom olympischen Chriftus aus, vom nur eine Zeichnung; ber bimmlische Menschensohn, der wiederkehrt, bekleidet mit Bräutig am dagegen ist schon mit aller Herherbeit Gottvaters. In der "Jahr-hundertwende "hingegen geht die Gnade Bisson, deren unbeschreiblicher Ton noch



Mbb. 144. Fahne für bas Jubilaum ber Univerfitat in Athen. (Bu Geite 131.)

aus von den Jbealgestalten bes Friedens und der Civilisation, welche der neuen Ara entgegengehen, und von ihnen aus flammt ber Beift, ber bie Materie bewältigt, gen himmel. Das Bunber schafft bie neue Beit felbft, es wird nicht zu Gunften bes

bas Geheimnisvolle bes Halbbunkels er-

Mit biefem letten Runftwerke, bas auch seine lette größere Arbeit war, sollten wir schließen. Da wir aber bas Leben und Birten Gyfis' erichöpfend behandeln muffen, neuen Sahrhunderts dort oben geschaffen. burfen wir noch zwei andere Entwurfe nicht

unerwähnt laffen, bie ftrena dronologisch . genommen vielleicht nicht hierher ge= hören, aber jedenfalls Borober Ausläufer jener Erzengel mit bem Flammen= schwert aus bem vorgenannten Werke find. Wir meinen bas Bilb aus ber Ausstellung in München (1901): "Der Engel am Fuß bes Kreuzes", von welchem auch eine Menge fleinerer Ent-

würfe existieren, und die Stizze "Triumph der darauffolgende Winter verschonte ihn ber Religion" (Abb. 139). Auch biefe, nicht mit ftets wiebertehrenben Erfaltungen. wie "Jahrhundertwende" und "Bi= fion aus dem Evangelium", ver= schiebene Madonnen und andere Studien ju religiösen Bilbern hatte er in großem ju schneiben habe. Seitbem vermochte er Format ausgeführt, wenn sich eine Kirche gefunden hatte, die es bestellt hatte. Wir beschließen diesen Überblid über Gpfis' reiches Lebenswert mit bem lebhaften Bedauern, daß diese Werke nur als Angaben seiner gewaltigen Bebanten uns zurückgeblieben find, und werden nur furz noch über die letten Tage und seinen Tob berichten.



Mbb. 145. Entwurf gu einer Mebaille.

Gesundheit, aber an Arbeitstraft - wie die un= glaubliche Menge feiner hinterlaffenen Arbeiten und die Bestätigung seiner Fa= milie es beweift. Bunber, daß Rrantheiten ihn mehr angriffen als Leute, die gewohnt sind mit ihrem Rräftetapital hauszuhalten? Im September 1899 war Gyfis an einer Rippenfellentzun= dung schwer erfrankt und

Im Februar 1900 verspürte er plöglich einen stechenden Schmerz in der Milz, als er seinen Kinbern zeigte, wie man Spane nur mehr in furgen, von häufigen Paufen unterbrochenen Zwischenräumen zu arbeiten, während doch wiederum die Erregung der Arbeit das einzige Mittel war, ihn ben trüben Ahnungen zu entreißen, bie fein Leiben ihm verursachte. Die reizende Boft = farte von seiner Hand stammt aus jener Beit; sie zeigt seine Tochter Margherita am Sufis war nie ein Riese gewesen an Rlavier und ift von den ersten Tatten ber C moll=



Mbb. 146. Debaillen. Entwurf für bie Tochtericule in Athen. (Ru Geite 144.) 

Sommer verbrachte er auf dem Land, wo er sich die ersten Wochen zusehends fräftigte, machte. Bahrend dieser Zeit mußte seine gesethes Fieber, aus welchem ihn nur ein-Frau ihm die Biographie Beethovens von mal noch die Kunstbegeisterung herausriß

Sonate von Beethoven inspiriert. Den nähere Bermittlung auch hätte es zum Berständnis des Altertums für diesen Bellenen geben konnen, als fein eigenes Blut? Nach bis eine plögliche Wendung ihn bettlägerig München zurudgekehrt, plagte ihn unaus-Nohl vorlesen. Gyfis hatte eigentlich nie für kurze Stunden. Er hatte fich sein viel von Letture gehalten, nur feine Rlassifer wunderbares Bert "Die Jahrhunbert-



Abb. 147. Ritolaus Gufis. Bon Frang von Defregger. 3m Befit von Frau Brofeffor Gpfis. (Bu Geite 144.)

las er, aber ohne Anmerkungen, benn er wende" and Bett bringen laffen und feine haßte die guten Lehren, welche das Uni- Töchter mußten ihm dazu eine Beethovensche versitätswiffen an den Rändern seiner ge- Symphonie, die neunte, spielen. Wie von liebten Originale anbrachte, wie auch jebe Glud verklart und ruhig genoß er biefe Abhandlung über Archaologie ober Dhitho- Stunde, aber es mar ein lettes Auffladern logie. Es wollte bas Altertum nicht wie ber Natur. Als bas neue Jahr fam, ging eine Leiche behandelt ober seziert sehen; es zu Ende mit dem Meister. Db er es ihm war es ber Born ber ewigen Jugend, ahnte, wer weiß es zu fagen? Er fagte aus bem er seine eigene Rraft trant, benn jebem Liebes und Friedvolles, kein unge-

er erkannte sich mit ihm eins. Welche dulbiges Wort fiel und boch litt er sehr.

fagte er über bie Anertennung, die ihm bie Welt Runft fchien ihm bamals bloß im "gut nach seinem Tobe zollen wurde, und am 4.3a- Malen" zu bestehen. Nach und nach bringt

## Schluß.

Dann hatte er Bisionen, prophetische Borte Denker war er noch nicht geworben; bie nuar, im Rreise seiner Familie und Freunde, er es barin bis zur Birtuosität und im schieb er am frühen Worgen aus bieser Welt. Berständnis ber Schönheit seines Volkes entwickelt er bieselbe zu einem Ibealtypus — ba erst wird er seiner selbst bewußt. Spfis war ein Rind seiner Beit und Eine Phantafie macht nie Seitensprünge, einstmals allen Ginfluffen feiner Umgebung behalt ftets bie ihr eigene vornehme haltung



Abb. 148. Sigenber Rnabe. Plaftifches Figurchen. (Bu Geite 144.)

was um ihn her geschah, um zu zeigen, er könne es ebensogut vollbringen wie jeber andere. Der Ehrgeig feine Rrafte zu meffen. und das Bedürfnis seine Thatkraft zu verallerdings geistreichen Gedanken, aber zum immer harmonischer zu schleifen. Ehe er

juganglich; er fühlte bas enthusiaftische bei: ganz Beschaulichkeit, Gleichgewicht und Bedürfnis ber Jugend, alles mitzumachen ebles Maghalten, vervolltommnet fie stets mehr, als sie erfindet, treibt die Grazie, ben Rhythmus und die Einfachheit bis zur höchsten Potenz. Der Gebanke anderer Rünftler gleicht oft einem großen malerischen werten, gleichviel mit wem und wie, macht Felsblod, ber von Gyfis ift wie ein Pristall bem, ber die ersten Stellen erobern will, und seine Arbeit besteht barin, ihn immer auch die Schuljahre interessant. Gine ganze klarer und burchsichtiger zu gestalten, seine Reihe von Jahren ist Ghsis nur Maler von Grenzen immer bestimmter, seine Formen baran benkt, Neues zu schaffen, versucht er das Frühere zu übertreffen, und ehe er verfucht, alle Möglichkeiten feiner eigentlichen Richtung zu prüfen, wie alle anderen es gethan haben würden, benkt er baran, sich felbst zu übertreffen. Seine Sauptforschung geht in die Tiefe - er verbreitet nicht feine Berfonlichkeit, er vertieft fie. Außerlich ift er eine ber wenigst tomplizierten Erscheinungen ber Jettzeit; dagegen zeigt er eine Bervollkommnung ber Formen, eine Berfeinerung ber Linien, wie taum ein anberer. Nichts tommt feinen letten Beichnungen und Entwürfen gleich, und ber äfthetische Genuß, fie eingehend zu betrachten, ist von so übersinnlicher Art, daß er kaum einem anderen gleichkommt; der Geist ent= zuckt sich noch mehr baran als selbst Auge ober Herz. Man begreift die Notwendiakeit, welche den Meister, um das Gleichgewicht zu biefer geiftigen Unspannung wiederher= zustellen, zu bem absolut realistischen Ratur-

Rosen, um einen Tropfen Rosenöl zu erzeugen? So find auch bie von Gyfis angesammelten Zeichnungen und Studien, wie die einzelnen Bosten einer riefigen Abbition, die dann eine Totalsumme ergibt wie die "Bavaria" ober "Die Jahrhunbertwenbe". Lettere gleicht einem noch unerforschten Bergesgipfel, flar und fledenlos in den blauen Ather ragend; doch um so schwindelnd hoch fich erheben zu können, bedingt sein Fuß ein großes Territorium. Bir find bier an ber Polarregion ber Runft angekommen, beren Schönheit sich jeder mehr ober weniger vorstellen, aber wenige ernste Forscher wirklich geschaut haben. Für ben Laien ift biese exotische Bone nicht so begehrenswert als die gemilberte ber weniger fühnen und ernsten Werke Spsis'. Auch haben wir in ber Ausstellung seines Nachlasses im Glaspalast zu München 1901 wohl bemerkt, daß einige große Künstler bes Auslandes sich lange bei ber Betrachtung seiner unfterblichen studium seiner wundervollen Stillleben greifen Zeichnungen, flüchtigen Stizzen symbolischen ließ. Bedarf es nicht auch vieler, vieler Inhalts, oder bei den virtuosen kleinen Ent-



Ubb. 149. Drei plaftifche Figurchen: a. nabenbes, b. lefenbes, o. ftridenbes Dabden. (gu Geite 144.)

würfen, wunderbar wie die seltensten Blüten ber Lyrik, aufhielten, mährend sie nur vorübergehend einen gnädigen Blid auf seine Genreszenen warfen.

Gebentblätter, Diplome, Dantadreffen, Althen\*), die Dantadreffe für Professor Blatate und Zeitungsumschläge werben nie- Alexander Bagner find Berte, Die in ber

ben Prinzregenten als Dank für die fünfzigjährige Überlassung der Salvator-Rirche zum griechischen Gottesdienst, der Entwurf zur Medaille für die Universität in Athen\*), die Dankabresse, die für Prosessor Allcrander Wagner sind Werke, die in der



Abb. 150. hirt an ber Quelle. Brunnenentwurf. Blaftit. (Bu Geite 144.)

mals eblere Tenbenzen, idealere Gestalten und klarere Gedanken enthalten, als Ghsis in die seinigen gelegt. Das Banner von Athen in seiner großartigen Berbindung von Gold, Elsenbein und Azurblau, das Diplom der olympischen Sieger, dessen Driginal dem Kronprinzen von Griechenland verblieb, die Abresse der griechischen Kolonie in München an

Geschichte ber epigraphischen und Botivfunst einzig bastehen.

Die Ornamentik in Ghie's Kunst ist sehr einfach gehalten; wie bei den großen Weistern der Bergangenheit beschränkt sie sich fast ausschlichen auf den menschlichen Körper. Er war das Kind seines Landes, das zu

<sup>\*)</sup> Ausgeführt von Prof. Boerich.



Abb. 151. Plaftifche Figurden. a. ber Schmerg, b. frierenbes Mabchen. (Bu Seite 144.)

troden war, um die Gewohnheit anzunehmen, überall Blumen sehen zu muffen. Er ent= nahm weber die Bergierungen seiner Diplome ober Blakate, noch ben Hintergrund feiner Bemälbe ber vegetabilen Belt. Ebenfo, wenn auch öfters in seinen Werten Centauren auftauchen, scheint er boch keine große Luft zum Studium ber Tiere im allgemeinen zu haben, außer wo das Thema, wie in ber "Bavaria" die Löwenstudien, es dringend verlangt. In seiner Kunft war alles Ausmahl: feinstes Abwägen, distretes Berschweigen, und er schloß alles aus, was ben Figuren schaben, und an biefen unterbrückt er alles, was ihre Schönheit gefährben tonnte. Das Ziel einer Menge von anberen Rünftlern, in ihren Werken bas Leben ihrer Reit barguftellen, ist nie bas feine gewesen: er hatte die Quintessenz desfelben, den Menschen, in seiner höchsten physischen und geistigen Schönheit erfaßt, und war über die gewöhnliche Lebensauffaffung, das Drama, längst hinweg. Dag er sich aus dieser allgemein verständlichen in die der Mehrheit von Leuten, die sonst nicht gerade borniert

Betrachtung — zurudzog, trägt viel bei zu bem fühlen Empfang feiner Runft beim großen Bublitum. Seinen Gebantenfreis betritt man wie eine Glyptothek ober die Cella eines Tempels; die Ehrfurcht lähmt zuerst fast die Liebe - erft der Eingeweihte schwärmt. Der Rhythmus an und für sich, ober Farbenaktorbe als folche interessierten ihn, und diese Forschungen betrieb er wie ein anderer Metaphysit, und in biefem Sinne teilte er seine Arbeitstraft zwischen farbenblenbenden Stillleben und allegorischen Entwürfen, als er die Periode ber orientalischen Benrefzenen überwunden hatte. Aber bas allgemeine Publifum schenkt seinen Beifall meift nur Anekboten, und niemals wird es sich von dieser Borliebe abbringen laffen; eine andere Urt von Bublifum bagegen verachtet die besten Genrebilber, ohne dafür aber die Poefie ber höheren Runft im geringsten zu verstehen, so wenig es von Mathematik weiß. Daher bas oft geradezu unfinnige Urteil über Gysis' Schaffen selbst unzugängliche Sphäre ber "Spekulation" — sind. Da sie ganz außerhalb ber Sache fteben, muß man es ihnen verzeihen, wenn Ginftimmigfeit, wenn auch nicht an Berständnis, so boch an Ehrfurcht, welche biefe Kollektion, ein Hort bes Friedens inmitten bes Runftjahrmartts in München von 1901, sich errungen hat.

Bon Gyfis existieren wenige Portrats,

Ginen letten Buntt muffen wir noch fie ber einzige Migton waren, inmitten ber berühren. Bahrend ber Meifter in feiner Malerei immer seltener bas bewegte materielle Leben barftellte und sich in gewiffer Beise nur mit ber metaphyfischen Bebeutung ber Bewegung beschäftigte, entstand in ihm ber Wunsch, sich auch bildhauerisch zu versuchen. Und wie eigentümlich! Sogleich beaber von ausgezeichneten Runftlern geschaffen. thatigt er hier einen folden Lebensüberschuf, Das erfte von Leibl, dem Ginfiedler von folde Borliebe für ungewöhnliche Stellungen



Mbb. 152. Der Ruhm befiegt ben Tob. Blatette - Entwurf gu einer Runftlermebaille. (Bu Geite 144.)

Aibling; es stammt aus der Zeit, als beibe Kollegen in der Pilotyschule zu München waren, und wurde von der Witme Gysis' unter bem Nachlaß Leibls erkannt; ein zweites verdanken wir Franz von Defregger, vielleicht beffen Meifterftud (Abb. 147); ein brittes ftellt ihn auf bem Totenbette von ber Hand Meister Lenbachs (Abb. 155) bar und jum Schluß gebenken wir noch ber schönen Herme, welche Prof. von Rumann nach ber bes tollektiven Nachlasses aufstellte.

und dramatische Bewegungen, daß die kleinen Thonfigurchen wie im Sturm gemacht zu fein icheinen, und, wie von ichopferifchem Sauch belebt, fieberhaft lebenbig wirten. Die cirka zwanzig Statuetten, heroisch ober grazios, realistisch ober ideal, welche Gysis modellierte, find voll überraschender Frische und Unmittelbarkeit, und einem Schwung, ber fie zu Perlen, ben besten mobernen Schöpfungen biefer Art ebenbürtig, stempelt, Totenmaske Gysis' anfertigte und im Saal mögen sie nun von Alinger oder Balgren, Stud ober Charpentier sein (Abb. 148—151).

Zwar find es nur zerbrechliche Figurchen, aber nach ben auf ben Originalen vom Meifter felbst angegebenen wundervollen Batinatonen gefarbt, erinnern biefe garten Gebilbe wieberum an ben an die Antike gemahnenben hellenischen Geschmad, ben wir so oft schon im Laufe biefer Biographie hervorgehoben.

Und nun am Ende biefer Blatter gefteben wir, daß von allen eblen Lehren, bie ber Meister gegeben, sein Leben vielleicht bie höchste war. Man tennt beffen gleichmäßige und geordnete Ruhe, die lächelnd ertragene und boch vielleicht schmerzliche Einsamkeit, in ber er sich vergrub. Sein Andenken wird in den Herzen all berer, die ihn fannten, besonders feiner Schüler, unzertrennlich von bankbarer Liebe sein, und dauern so lange sie selbst leben. Werte aber, wie die Bavaria, die Bifion aus bem Evangelium und bie Jahr hunbertwenbe werben fo lange leben, wie die Kunft selbst und ber Sinn für das Schöne. Nikolaus Gysis hat in das Buch ber griechischen Runft eine neue Seite eingefügt, und obwohl eine moderne, doch eine echte Heimat und seine hellenische Abstammung bebeutenbe. Wir muffen wiederum auf feine aufmertfam machen, die allein ihn verftanb-



Abb, 153. Fatfimile einer Rabierung von Gyfis.



2166. 154. Mus Ghfis' Atelier. 1900.

würfen, wunderbar wie die feltenften Blüten ber Lyrif, aufhielten, mahrend sie nur vorübergebend einen gnäbigen Blid auf seine Benrefgenen marfen.

Gebenkblätter, Diplome, Dankabreffen,

ben Pringregenten als Dant für die fünfzigjährige Überlassung ber Salvator-Kirche zum griechischen Gottesbienft, ber Entwurf zur Medaille für die Universität in Athen\*), die Dantabreffe für Professor Platate und Zeitungsumschläge werben nie- Alexander Bagner sind Berte, Die in ber



Mbb. 150. hirt an ber Quelle. Brunnenentwurf. Plaftit. (Bu Geite 144.)

mals eblere Tenbenzen, ibealere Geftalten und flarere Gebanken enthalten, als Gysis in die feinigen gelegt. Das Banner von Athen in seiner großartigen Berbinbung von Gold, Elfenbein und Azurblau, bas Diplom ber olympischen Sieger, dessen Original dem Kronprinzen von Griechenland verblieb, die Abreffe ber griechischen Rolonie in München an

Geschichte ber epigraphischen und Votivfunst einzig bafteben.

Die Ornamentif in Gufis' Runft ift febr einfach gehalten; wie bei ben großen Meistern ber Bergangenheit beschränft sie sich fast ausschließlich auf ben menschlichen Körper. Er war bas Rind feines Lanbes, bas zu

<sup>\*)</sup> Ausgeführt von Prof. Boerich.